



# THE UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY

From the library of Professor John Meier Freiburg i.Br.
Purchased in 1927
833\$\frac{339}{0fys}

Return this book on or before the **Latest Date** stamped below. A charge is made on all overdue books.

University of Illinois Library

| University of Illinois Library                               |                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| AUG -2 1850<br>1981 > 3 130                                  | APR 2 4 1990<br>MAY 0 4 1990 |
| PACT 2 5 1957<br>PACT 1 8 1958<br>DEC 2 4 1958               |                              |
| AUG -8 1967<br>MAR 2 6 1974                                  |                              |
| MAN - 1 1974<br>JUN - 6 1974<br>MAY 1 4 1974<br>APR 0 4 1989 |                              |
| APTO 0 1, 1989                                               | L161—H41                     |



#### Schleiermachers

## Vertraute Briefe

über

bie Lucinbe.

| Bei hoffmann und Campe in Sambura find                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bei hoffmann und Campe in Samburg find erfchienen und durch alle Buchhandlungen zu bekommen:               |
|                                                                                                            |
| Borne, L., gesammelte Schriften. 8. 8 Thie.                                                                |
| 8 Athlir. — Gr.                                                                                            |
| Brentano, C., Ponce de Leon. Luftfp. 1 Rthir Gr.                                                           |
| Heine, S., Buch der Lieder. 8. 1 Mthlr Gr.                                                                 |
| Auf Belinpapier. 1 Rthlr. 12 Gr.                                                                           |
| Reisebilder, 4 Thle. 2te vermehrte Auflage. 8.                                                             |
| 7 Rthlr. — Gr.                                                                                             |
| - über den Abel, in Briefen an den Grafen M.                                                               |
| von Moltke von Kahldorf. 8. — Rthlr. 20 Gr.                                                                |
| franzosische Zustande, 8. 2 Rthir Gr.                                                                      |
| - der Salon. 2 Bde. 8. 3 Rible. 8 Gr.                                                                      |
| Suber, Dr. B. A., Einige Zweifel und Bemerkungen                                                           |
| Suber, Dr. 23. A., Einige Zweifel und Bemerfungen gegen einige Anfichten über die teutschen Universitäten, |
| beren Berfall und Neform. 8 Rthlr. 16 Gr. Lewald, A., Album aus Paris 2 Eh. 8. 2 Rthlr. 8 Gr.              |
| Lewald, A., Album aus Paris, 2 Th. 8. 2 Rihlr. 8 Gr.                                                       |
| - Grat Lowsinsti, Woln, Movelle, 8 Kithlr, 18 Gr.                                                          |
| - Movellen, 3 Thle. 8. 4 Rthlr. 12 Gr.                                                                     |
| - Przebracki der ruff. Polizeispion. 8. 1 Mthlr. 12 Gr.                                                    |
| Warschau. Ein Zeitbild. 8, - Rthlr. 20 Gr.                                                                 |
| - Gorgona. Bilder aus d. französischen Mittelalter.                                                        |
| ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                                    |
| Dettinger, E. M., der confiscirte Eulenspiegel oder                                                        |
| das Buch der Hundertundachtundzwanzig. 2 Thie.                                                             |
| 3 Rthlr. — Gr.                                                                                             |
| Raupach, E., dramatische Werke tomischer Gattung.                                                          |
| 3 Thle, mit Portr. 8. 5 Mthlr. 8 Gr.                                                                       |
| - Gchauspiele und Trauerspiele. 1r Thl. 8.                                                                 |
| 1 Rthlr. 16 Gr.                                                                                            |
| Wienbarg, Dr. L., Holland in den Jahren 1831 u.                                                            |
|                                                                                                            |
| afthetische Feldzüge. Dem jungen Deutschland                                                               |
| gewidmet. 8. 1 Rthlr. 16 Gr.                                                                               |
| Moltmann, J. E. A. D., Beimreibung einer Reite                                                             |
| nach Petersburg, Stockholm und Kopenhagen. gr. 8.                                                          |
| 2 Rthlr. — Gr.                                                                                             |

### Schleiermachers

## Vertraute Briefe

û ber

## die Lucinde.

Mit einer Vorrede

o o n

Karl Gutzkow.

Hamburg, bei Hoffmann und Campc. 4835. turnintag.

## STREET, STREET, STREET,

- 44 - 1-11-0 411

------

15 6 pp mil /

The same and the s

A second second

8335339 Olys

### Borrede.

Ich fende hier eine Opfergabe, welche die Liebe auf den Winterschnee des Grabes legen mag, das Schleiermachers bald zum ersten Male verziährtes Gedächtniß umschließt. Aber ich sühl' es, wie wunderlich sie sich ausnimmt neben den Huldigungen, welche ihm in ihrer Art die Vollstrescher seines Testamentes darbringen. Ich sehe zuerst weißgekleidete Mädchen, die jüngeren Schwestern jener Neizenden, welche zu meiner Zeit dem sonnstäglichen Christenthume zur heil. Dreifaltigkeit so viel verführerische Ueberredung geben. Sie was ren die Unglücklichsten, als Friedrich Schleiers

632496

macher ftarb; benn biefes Mannes fanfte Rede und beilige Unverständlichkeit war ihnen das Un= terpfand des himmels: dieser weiße fluthende Bart, die eigenthumliche Zeichnung feiner Gestalt. dieser keusche Mund und doch ohne vedantische Salbung, diese ganze von Logif phosphoreseirende Erscheinung hatte so viel Imponirendes, daß man es darauf ankommen ließ. lieber einst mit Schleier= macher in der Solle, als mit Marheineke im Himmel zu fenn. Wem sich anvertrauen? Den Beloten, welche Schiller und Gothe verdammen? Der naiven Salbung eines Roß, welcher fo ein= fache Paraphrasen und Homilien wie für eine Dorfgemeinde giebt? Der theatralischen Aftion ei= nes Theremin? Dem Jerichofturmer Strauß? Mem? Sie sind Alle so vierschrötig, so trivial. fo burgerlichen und unmanierlichen Ursprungs: sie sind alle so absichtlich, so personlich in ihrengeistlichen Ausfällen, so unverschämt und zugleich fo ordinar mit ihrem Christenthum, daß man ihrer schlechten Aussprache, ihrem schwachen Gebacht= niffe, und ihrem gemischten Publikum lieber aus dem Wege geht. Seitdem feid Ihr, Liebreizende, ohne Simmel und ohne Hoffnung, andere bin=

einzukommen, als durch die Liebe, die irdische, die weltliche, welche ja auch eine Religion ist, welche ja auch einen kleinen verrätherischen Dietzrich des Himmels besigt. Aber traurig ist es, nun ohne jenen gesetzen und ersahrnen Mann zu seyn, der in der irdischen Liebe so viel gesunden hatte, und zwischen Himmel und Erde, zwischen unfrem unsterblichen Theile und unster Leidenschaft, zwisschen dem, was dem Leben einen atherischen Ansstrich und eine gewisse Genügsamkeit mit seiner schonen Seele giebt und dem, was uns bloß Verznügen macht, ein so sanster, wohlredender und gelehrter Vermittler gewesen ist. Weinet! Eure Ihranen sind gerecht!

Ich sehe auch junge Theologen aus Nr. 5 und 6: andächtige Schweizer, welche De Wette, Bonnenser, welche Lücke, Kieler, welche Twesten Ihm empfohlen hatte. Ich sehe diese junge naive Arroganz, welche so viel Kirchen= und Dogmen= geschichte im Kopfe hat, und so Vieles, das in die Einleitung in's neue Testament gehört und in die Hermeneutik, und welche sich darauf vorbe= reitet, einst für unstre Seelen zu sorgen. Ich sehe diese Anbetungssüchtigen, welche keinen Ge=

burstag vorübergeben ließen, ohne Kackeln anzu= stecken und in der Wilhelmöstraße Lieder zu fin= gen nach ber geschmacklosen, acht englischen und Ihm besonders fatalen Melodie: "Seil Dir im Siegerkrang!" Ich febe fie Alle, diese Enthusia= sten und Preisbewerber, die auf der Universität ihr erstes Geschäft senn lassen, sich in die Thées der Professoren und die Gunst ihrer Frauen ein= zuschleichen. Ich achte ihren Schmerz, benn er fommt der Wiffenschaft zu Gute. Ich weiß, was es heißt, über bas Leben Jesu, die Zusam= mensehung des Evangeliums Matthai und fein Verhaltniß zum Urevangelium. über bas Gleich= niß vom flugen Saushalter und die fleinen Paulinischen Briefe im Unklaren senn. Man bat viel Wiffen, vielen Scharffinn, viel Dialektif, viel Ruhnheit in der Geschichte des Ranons, und eine unübertreffliche Eregese zu Grabe getragen. Romm, blonder Candidat; fomm, zeige mir Deine Befte! Aber weine nicht! Romm, fage mir, ob sich die Personlichkeit des heiligen Geistes aus dem neuen Testamente beweisen lagt! Go recht, rede Dich binein in's Feuer, und vergiß Deinen Schmers!

Ich feb' auch einige glattgescheitelte Manner am Grabe: Manner, welche ichon bes Wortes berufene und verordnete Diener sind, die schon gebunden und losgesprochen haben fraft ihrer Priesterweibe. Es sind ihrer Wenige; denn Schleiermacher hatte Ungluck mit feinen Schus lern: sie versprachen anfangs Alles und leifteten svåter nichts, oder wenn sie auch durch die Prufung kamen, fo mangelte ihnen wieder das Dra gan. D Gott. von welchen Rleinigkeiten bangft Du ab! Diesen fatarrhalischen, schnupfigten Menschen, diesen durch die Rase, oder stotternd oder in der Fistel redenden Advokaten traust Du den Prozest Deiner Verehrung an! Die Echos der Kirchenschiffe sprechen in Provinzialismen, in taufend organischen Fehlern und werden durchsägt von angstlichen Gestikulationen, welche den stocken= den Redefluß weiterrudern follen. Die Propaganda der Schleiermacherschen Glaubenslehre war an Na= turgaben schlecht ausgestattet. Das war ein Un= glud. Aber ber Tod machte es wieder gut; benn zur Leiche traten Alle heran, die, als er noch lebte, seinem Leben und Geiste gegenüber selbst schon Leichen gewesen waren. Jest fürchtete sich Diemand mehr; sie theilten sich Alle in der Verlaffenschaft seines großen Namens und alle schlechten Nedner, alle unlogischen Disponenten ihrer Episteltexte, alle bäurisch paraphrastischen Perisopenprediger opferten seinem Andenken ihre sonntäglichen Nesultate, ihre Triumphe im Felde der streitenden Kirche, ihr ganzes Christenthum; denn er war es, der ihnen Ehre gemacht und ihre schwachen Geisteskräfte wenigstens dadurch entschuldigt hatte, daß er über denselben Gegenstand predigte, wie sie.

Und nun zulegt seh' ich noch die Katheders follegen des Todten, unter welchen sich Viele bestinden, welche ihren Verstand durch die Echo's auffrischten, die Schleiermacher in den Auditorien zurückließ, und die, seit er todt ist, nun auch ganz schwach geworden sind. Ich sehe alle Diejenigen, welche besser ausgestattet sind vom Geschick, und gern ihre Vergangenheit auslöschen möchten; Männer, welche sich vor ihren Präzedentien sürchsten. Diese werden in Harnisch gerathen gegen meine Huldigung, und meine Opfergabe hämisch sinden, weil sie gleichsam an eine alte Verirrung erinnere, und werden in ihren Humanitäts; und

beutschen Gesellschaften gegen mich Neben halten, wie sie es schon einmal gethan haben, da ich von Schleiermachers Tode sprach in dem verbreistetsten Organe deutscher Oeffentlichkeit. Aber gesgen diese Herren, welche sich jest an der Penssions und Ordenssonne wärmen und es für ein Verbrechen halten, wenn man sie an ihre alten Thorheiten erinnert, bin ich gerüstet bis an die Zähne, die eine scharfe Nede umhegen und die deutschesten Laute, wenn ich auch nicht zu ihren deutschen Gesellschaften gehöre.

Das Gerücht fagte, die Berlinischen Zionswächter und jene Loyalität, welche so lange an Schleiermacher gezupft hat, dis er zu ihr herunterfiel und ganz gewöhnlich und offiziell wie sie wurde, hätten Lust, seine Briefe über die Lucinde mit Stillschweigen zu übergehen. In der That senken die Glattgescheitelten ihr Auge, wenn von jenem Buche die Rede ist, sie erwähnen es nie, ohne roth zu werden, es ist die peinlichste Thatsache für sie; denn es paralysirt alle ihre frommen Blicke, ihre sittlichen Redensarten und den Hochmuth, welcher Entsagende charakterisirt. Mit dem behaglichsten Gesühle werf ich diese Nakete in die erstickende Luft der protestantischen Theologie und Prüsterie, und weide mich an der Verlegenheit, wenn in das moralische Gesäusel gewandt unterdrückter Leidenschaften und die loyale Politur gesellschaftzlicher Bequemlichkeit und Selbstgenughabens plößelich eine recht derbe, natürliche und wißige Zweizdeutigkeit fährt. Die beanstandete Unschuld greift nach dem Fächer, Jeder sucht einen Gegenstand, um seine Gluth hineinzubeißen, aber die Theoslogie macht dabei die dümmste Miene. Nur jene schneeweißen Veichtkinder bemitleid' ich; denn sie wissen von Allem Nichts und können nicht einsmal roth werden, weil sie unschuldig sind.

Ja, Ihr Pfaffen, es ist nicht Alles Theoslogie, was in der Welt ist: Es giebt einige Dinge, welche Euch ganzlich fremd geblieben sind. Ihr, die Ihr die Natur einsargen möchtet und das Leben begraben, wenn es kaum die Augen aufschlug; übermüthige und bestechliche Kastellane des Himmels, Kammerdiener Gottes, die auch darin dem gewöhnlichen Laquai gleichen, daß er von der Größe immer nur das Kleine sieht: nicht Alles, was geschehen ist, sind Löschersche und Caliztinische Streitigkeiten gewesen. Son-

dern man will auch wissen, daß man es bereits erfahren hat, der Weg jum himmel durch die Rirche sen nur ein zeitraubender, ermudlicher Umweg und daß es Geschichte. Streben nach Wahrheit. Enthusiasmus der Schonheit gegeben bat. Laft einen Augenblick Eure Katechismen: bebt diese scheinheiligen Augenwimpern auf: werft Eure Talare und Vorhemdehen weg, diese geistliche Roketterie: vergeßt einmal die Beweisstellen für die Gottheit eines von Euch noch immer gefreuzigten Menschen: und bort, was in andern Ge= bieten, im Reiche ber Freiheit, Jugend und Phan= tasie sich vor Jahren begeben hat. Diese Worte haben etwas an sich, das Euch zwingt, Euch bald auf sie zu besinnen. Seht nur in den Sas fristeien die Contrefeis Eurer beleibten und be= liebten Vorganger: ihr Mund sprütt ja noch gang über von den zelotischen Prediaten, die sie gegen Idealismus, Genie, und neue Schule hielten. Es sind ja dieselben Kanzeln, auf welche die Gobe und Woltersdorf mit ihren verkebernden Fausten schlugen, und welche Ihr jest ziert: es fann Euch nicht so fremd klingen, was ich in herzlicher Verachtung Eurer himmlischen Sand= langerdienste, im Ignoriren Eurer bogmatischen Grimasse, und in der Hoffnung, daß doch endzlich einmal der Tag kommen wird, an welchem Eure Altare, Bilder und Systeme zusammenstürzen, jest sagen will von den Ahnungen jenes neuen Glaubens, welchem sich die von Eurer Offenbarung gemißhandelte Menschheit hinzugezben sehnt.

Es will sich eine falsche Prophezeiung ein= nisten. Man lugt, die Zukunft werde die Berr= schaft des Elends fenn. Und follte diese Drobung Etwas für sich haben, so ziemt es uns, gegen die Nothwendigkeit zu kampfen. Ein blaffer Tod mußte ja ploklich all' unser Leben tilgen, unsern Geift entnerven, gaben wir uns der Meinung bin, die Bufunft ringe nur um die Existenz. Die Materie wird nicht mude fenn; bas wiffen wir: sie hat ju feiner Zeit Rube gehalten; aber in ber Begegnung der Geister herrsche nur Friede und Las cheln und Alles, was sich rosig am Horizonte malt. Ist doch der Traum unfres Jahrhunderts auch nur aus Schmerz geboren; aber dem idea= len Schmerze, daß unfre Geister so fatt sind vom Wiffen und vom Ideal, daß unfer Gedachtniß

so überladen ist von den Begriffen des Schönen und Wahren, und daß dies unsterbliche Capital aber todt zu seyn scheint, und wir nichts von ihm genießen. Soll das Große und Schöne nur vorhanden seyn, um unsern Scharssinn zu beschäftigen? Sollen wir nicht in ihm leben, und es uns zurecht machen zu eignem Genuß? Ach, diese Zeit, so reich an Ahnungen, so voll Licht, voll Idee und Geschichte will und wird sicht, voll Idee und Geschichte will und wird sich erwärmen an der Größe und ein breites, positives, genußspendendes Leben etabliren, das endlich einmal unsres Geistes würdig ist. Fluch jener Meinung, welche glaubt, daß je klüger wir werden, desto elender!

Und ist die Materie zu sprode und zähe, und mag die Form nicht annehmen unster neuen Bildung, so gebt Euer Gefühl, die Schläge Euers Herzens her, daß wir in uns selbst doch die Schöpfung beginnen! Werden wir neue Negungen des Gemüthes schaffen können? Wird die Zukunft der Welt Empfindungen haben, welche die schon gebrochenen Herzen der Vergangenheit nicht kannten? Vermessener Glaube! Nein, unermessen ist Alles, was schon da gewesen: nur einmal ist

fo geliebt worden, wie sich Nomeo und Julietta liebten. Der Becher bes Ewigen ist ein heil. Graal, der nie ausgekostet werden kann, und jezden unsterblichen und seligen Zug aus seiner Unssterblichseit und Seligkeit wiederersetzt bis an den Rand. Ungenossen stattern des Lebens Freuden um unsern verschmachtenden Blick. Flüchtig und bittend, wer ihn doch hasche, wohnt unter uns der Menschheit Genius. Es wird nichts Neues kommen; aber unsre Hossinung ist die Ewigkeit, welche nie begann, und welche immer da ist: wer sie nur versteht!

Wir werden nicht ewig eingepfercht bleiben von der Materie: dessen ist uns Unterpfand der füße Verkehr der Geschlechter, der Schöpfung natürliches Vorbild. Die Liebe! Roch hat sie mich nicht glücklich gemacht; und doch ist sie der Anster meines Lebens. Wir lieben schlecht. Die Liebe ist kein großer Eultus mehr, Hymens Faschel ist der einheizende Ofen der Familienstube geworden und Amor ist nicht mehr blind, sondern nur blödsichtig. Amor hat keine Vinde mehr vor dem Auge, sondern einen grünen Lichtschirm, wie Marschall Soult und der Constitutionel in

den franzbsischen Karrifaturen. Ich glaube an die Reformation der Liebe, wie an jede soziale Frage unfres Jahrhunderts.

Es ist feine Traumerei, wovon wir sprechen. Wir haben Vorbilder, welche das Außerordentliche erklaren: wir haben Mittel, es zu befchleunigen. Erinnert Euch der sentimentalen Periode! sie wurde durch den Roman geschaffen. Man glaubte anders zu lieben, als je geliebt worden ift: Man hielt Werther, Siegwart, Lotten und Claren von Bobeneichen für die Marthrer einer Religion, welche zum ersten Male verkundigt wurde. Eine abnliche Bewegung ift im Anzuge: die Emangi= vationsfragen leiten fie ein. Das Lacherliche an ihnen wird sich verflüchtigen: der Rest wird die Genialität ber Liebe feyn. Man wird Diejenigen Madchen für die schonsten halten, deren auße= res Erscheinen sich an Alles wie Thau der Un= schuld fest, und welche boch innerlich von heißer Leidenschaft gluben. Ich rufe jeden achten Sohn ber Zeit auf, ob er ein Berg gefunden, bas fei= ner hohen geflügelten Seele genügt? Die alte fentimentale Liebe war doch etwas, was den Jungling mit ergriff: er konnte an die Aftrono=

mie benken, wenn sie von ben Sternen fprach: er konnte philosophiren, wenn er sich unter Lin= benbaumen auf die Graber eines Friedhofes feste. Es war eine Verwandtschaft der Seelen und eine Harmonie ihrer Ahnungen: es war eine gottliche Uebereinstimmung der Thorheit, wenn man Thranen vergoß und keinen Grund dafür hatte, als das unbegreifliche Etwas, wonach das achtzehnte Jahrhundert suchte, und wofür Kant spåter die philosophische Formel des Dings an sich fand. Man liebt so nicht mehr. Der ein= reißende Dilettantismus ift entweder in Libertinage oder in hochst ordinare und langweilige Verhaltniffe ausgeschlagen. Man liebt nicht mehr idealisch, nicht einmal originell: die Liebe ist eine Tradition geworden, welche von der Vergangenheit borgt und beren hochste Freude die ist, in der That an ihrem Leibe die Mittel gu besigen, das Ding so zu treiben, wie es von je= ber in der Welt getrieben worden ist. Es ist fo viel unnüge Unschuld verbreitet worden, daß alle heirathöfähigen Weiber diefer Zeit wie Kin= der ju betrachten sind.

Wenn in der fentimentalen Periode ber Ge=

liebte erschien, und im blauen Frack, gelben Do= desten und mit Schnallenschuhen vor sein Diad= chen trat, bas er im Regligé antraf ober in der aanzen reizenden Tracht der alten Zeit. fo war das Rleine und Bufallige nie ohne Bedeutung: man empfand eine geschenfte Rose oder ein Beil= chen so tief und binreißend, wie lacherlich die Blume Euerm Madchen von heute oder gestern erscheint. Ich mag die Blumensprache nicht; denn ich rede nicht von der Grifette, die freilich einen zarten Selam noch zärtlich an ihr Herz druckt. Ich rede von jenen einzigen Erbinnen, welche den ganzen Tag am Flügel sisen, den Fra Diavolo singen, und über die Cravatten= schleifen ihrer Tanger beim gestrigen Balle nach= denken, von dieser Million allerliebster aber un= unterscheidbar ahnlicher chinesischer Chignontopfe, welche vor Mavier, Tang und Gefang nicht ein= mal bagu kommen, ihre Lieblingsschriftsteller Belani und Storch zu lefen, für welche die ganze flaf= sische Literatur von ehemals und heute bohmische Dorfer find: von Guern Geliebten! Gie figen auch auf dem Sopha, auch im Regligé: Ihr fend auch im Frack: Ihr begrüßt und füßt Euch: wie?

famt Ihr Euch in diesem Augenblicke neu und außerordentlich vor? Wußtet Ihr, daß Ihr unsterblich send? Ach, nein: Euere Weste ist heut' nicht geschmackvoll, und die Mutter hat gezankt, daß Sie so lange blieben, mein Herr, und es ware doch Zeit, auf die Promenade zu gehen.

Das Unglud biefer Zeit ift, daß bie Frauen binter den Mannern fo unendlich weit zuruckgeblie= ben find. Die Reaftion gegen die Gentimentalitat ift Schuld baran; auch die Zeit, welche fich mit ihren ernsten Fragen an die ungetheilte Kraft bes Mannes mandte. Man fagte uns, bag bie Frauen nur da fepen, fich von ben Unstrengungen des offentlichen Lebens angenehm zu erholen, oder wohl gar, daß sie die Ableiter unfrer Leidenschaf= ten waren, welche uns nur ftoren wurden brau-Ben in der Welt, wenn wir sie nicht thierisch befriediaten. Go tam es, daß die Frauenbergen zusammenschrumpften. Ihre empfangliche Seele vertrocknete an kleinen Dingen; sie verstehen uns ja gar nicht mehr: unfre Ausbrucke nicht, unfern Styl, unfre Gedanken, unfre Intereffen. scheinen nur ba zu fenn, um durch angstliche Rucksichten den Flug unfres Wefens niederzuhalten.

Rur gleiche Stellungen fonnen fich lieben. Wenn auch nicht im Umfange ber Ideen, doch in ihrer dynamischen, allem Seelischen angebornen Rraft follten und die Frauen gleichstehen: sie konnen unfre Liebe nur tragen, wenn fie fie faffen; aber ach! fo Bieles, was auf unfrer Bunge und unfern Bergen schwebt, rubrt sie nicht. Es giebt feine heiße Liebe mehr, als da, wo sie offentlich Unfre Generation der Manner ift finnlich und idealisch: besbalb follte die Liebe der Weiber fpirituell fenn. Sie ift es nicht; fie find nicht fo. wie wir. - Ich wußte ein Mittel, das hier jauberhaft wirken fonnte. Zwingt Gure Geliebte, fich in mannlichen Aleidern zu tragen. Dann mußte sie doch wie es sich lebt unter einem Ueberrock mit zwei Reihen Andpfen, unter einer Shalpweste à la Robespierre, und wurde mannliche Begriffe be= fommen und einsehen lernen, wie viel bagu ge= bort, Manner gludlich zu machen. Richt wahr, Rofalie; erst seitbem Du Sporen tragst an Deinen seidnen Stiefelchen und es von mir ge= lernt haft, ben Carbonaro in Falten zu schlagen und ich eine neue Art von Inerpressibles für Dich erfinden mußte und Du überall als meinen jungsten, innigstgeliebten Bruder giltst, weißt Du, was ich sprach, als ich sprach: Ich liebe Dich? Romm, kuffe meine Hand, daß sie begeistert schreibe!

Friedrich Schlegels Lucinde (weniger Roman, als Programm eines ungeschriebenen) entstand durch ben Enthusiasmus und eine burgerlich ver= botene Leidenschaft, welche aus feinem Leben be= fannt ift. Dies meisterhafte Buch wollte bas Fleisch mit dem Geiste in der Liebe verfohnen. Hier ist von keiner Naffinerie die Rede, sondern von der Sehnsucht eines Junglings, der liebt, aber das Eine, ewig und einzig Geliebte in vielen Gestalten feben will, in den Metamorphofen fei= nes eignen Ichs, der sich sehnt, Egoismus und Liebe zu verfohnen. Diesen metaphysisch = ero= tifchen Schwarmereien scheinen jene fogenannten edlen Naturen vorgeschwebt zu haben, die, wenn sie in dem, was die Welt gemeine Verhaltnisse nennt, erscheinen, sich gern linkisch benehmen. Das gange Buch ift eine Inveftive gegen bas Linkische und Ungeschickte in der Liebe, das em= port, da man den, der es nicht hat, gern für einen Libertin ansieht. Schlegel fühlte, was dem Vollgenuffe der Liebe entgegensteht, die Bildung

der Frauen selbst, oder wie Schleiermacher es noch deutlicher sagt, die Prüderie der deutschen Engländerinnen. Alle Ausmalungen von Weisbern in der Lucinde sind der Schmerz, daß die Frauen nicht sind, wie wir: Lisette ist nur die Copie eines Mannes in Frauenkleidern, ja Lucinde selbst ist ein Bild der Phantasie, für welches schwerlich eine Wirklichkeit gesessen hat. Das ist es auch nur. Die Poesse hat hier ihre eigne Consequenz, die Gestalten sollen uns anregen, und der ganze Noman ist entweder eine Entschulzdigung oder die Verkörperung einiger Wünsche, die uns so unglücklich machen können, wenn die Gesiebte sie nicht erfüllt.

Ich gestehe, daß ich die Lucinde recht eifrig gelesen wünsche, unsver eignen krüppelhaften Liebe wegen, und daß ich einen andern Sinn in sie lege, als welchen sie im Buche ausspricht. Wir sehen diese Frage als sozial an; Schlegel hielt seine Lucinde wohl selbst nur für eine künstlerische Anomalie. Nomantif ist des Buches Unglück. Warum müssen diese genialen Menschen Maler sen, ob ihr Kind, wenn es ein Madchen ist, mehr für das Porträt oder die Landschaft gebildet werden soll? Diese ganze Staffage macht
die Sache, um die es sich handelt, unreell: und
wir dürsten nach Realität und der Abschaffung
jenes Unrechts, das die Poesie nur an Dichter
und Maler vertheilt und zu ihrem Schaden sich
somit selbst als Grille stempelt. Die Romantik ist eine Liebe ohne Gegenstand, und Julius
sagt zur rechten Inkonsequenz seiner selbst, daß
so auch seine Liebe sey. Man kann als Ganzes
von der Lucinde kein soziales Resultat erwarten.

Aber wie meisterhaft sind ihre Details: nicht blos in der Classizität des Styls, oder in der naiven Grazie der ganzen Behandlung, sondern noch mehr in den zahlreichst zerstreuten tiesen Bemerkungen über Schönheit, Liebe, Hingebung, Geschlecht! Die rechten Nerven der Liebe sind auch warlich die kleinen Genüsse, welche den abstrakten Ausdruck, daß man sich wechselseitig das Universum sehn müsse, erst möglich machen. Jede Bärtlichkeit ist Mikrofosmus in diesem Sinne, Ahnung eines Ewigen, das ein Vorhang verbirgt, welchen man niemals lüsten sollte. Neichseyn in den Details der Liebe macht die Liebe zu eis

ner ewigen Steigerung, ober boch zu einem Genuffe, welchem nie genug geschieht. Auch jene flasischen Gesprache zwischen Julius und Lucinben muffen auf die Liebe unfrer Tage einen vertrauten Eindruck machen. Denn sie erinnern Euch bald an Scenen, die Ihr ja taglich erlebt. Ihr fend gebildet, in Ideen getaucht und mun= derlich in Euern Worten: so tretet Ihr ein in einen Rreis von Madchen, die eben vom Strickzeug oder Tiefe und Sohe der Taille sprachen: Ihr werft nun plotlich über Idealismus, Poeffe. Gotterwesen gang verrückte Worte, nur Euch und Eures Gleichen verftandlich, unter fie, und die guten Kleinen, die Grasmuden ftrengen fich fogleich an und beantworten, wie sie konnen, Guer tolles Gefchwaß, weil sie eben glauben, es ver= riethe Unbildung, wenn sie nicht ernsthaft Euern hingeworfnen Brocken Rebe standen! Was man heutiges Tages geistreiches Gesprach unter ben Geschlechtern nennt, ift in der That eine Sans= wurstjacke von Redensarten, die wir aus Graufam= feit und die Madchen aus Angst zusammenflicken.

Die Erscheinung der Lucinde fiel in die aufs geregteste Periode der deutschen Literatur. Was

in Jena gefammelt war, wurde bamals in Ber= lin herausgegeben. Die neue Schule mar vorsugeweise eine fritische, und die Kritif verlangt immer die Theilnahme ber Maffen. Die Golegel famen nicht allein: fie brachten Goethe mit. ber ihre Affertionen fattisch beweisen mußte. Sie rubmten fich mit dem Gedachtniffe der Untife, bes Mittelalters und Chakespeare's und verhor= rescirten die laufende Literatur, die fo vieler Eles gang und Gelehrsamkeit nicht widerstehen konnte. Die Lucinde ist der einzige positive Versuch der Bruder, das Leben felbst in die fünstlerische Bewegung hineinzuziehen. Das Refultat war die Unklage auf Frivolitat, ein Vorwurf, der aber da= mals weniger fagen wollte, als heute, wo wir nur gewohnt sind, nach außenhin aufzulosen und uns dafür desto fester an die Sauslichkeit anklammern. Berlin aab den Ion der laren Moral an: denn es war damals keinesweges das pietistische, fer= vile und foldatische Berlin von heute, sondern ber Gis einer in der Wolluft des Berwefens begriffenen Regierung, der Tummelplat der Rouerie und Patronage und ber große Benusberg leichter und raffinirter Sitten. Das Beispiel bes Throz.

nes heiligte jede Ausschweifung. Die Mode war revolutionar und griechisch genial und ber Enthus flasmus für Runft und fcone Literatur fam bin= ju, um für die abgeworfene Mosheimische Moral und die fleinen Gewiffensbiffe Erfat und geniale Entschuldigung ju geben. Aus ben erften Bries fen des Rahelschen Rachlaffes fann man fich ein gutes Bild jener Zeit entwerfen. Die Bruft war sehr entbloßt, die Kleider orientalisch weit und schwelgerisch geschnitten, einige Aspasien gas ben reizende Toilettenstunden, und die jungen Res polutionare. Catilina Dring Louis = Schmettau an der Spige, liefen mit ercentrischen Rebensarten aus einem Boudoir in's andre. Die Literatur war der Faben, an welchen sich allmälig statt der neuesten Recension in den Horen die beiße und begehrliche Leidenschaft aufzog, welche nut einer Leiter bedurfte. Die Literatur war nicht fo absolut wie heute, sondern sie mußte beque= men und gewiffensleichten Sitten als Entschul= digung dienen. Das Augusteische Zeitalter.

Schlegels Lucinde war der Ausdruck beffen, was man fich damals in einer verabredeten Stunde und bei Aufstellung eines wachsamen Rammers

mabchens nicht mehr versagte. Gie ift gang un= tergetaucht in jenen leidenschaftlichen Sviritualis= mus, in welchen ein junges geistreiches Weib ge= rathen fann, wahrend ihr Mann auf der Ref= fource politische Kannen gießt. Schlegel verschwieg nur nichts, was man sich langst gestan= ben hatte, und die Ausmalung allein ober bas spatre Vergleichen beffen, was er fagt, mit eignen personlichen Zustanden, oder auch die Reue ma= ren Ursachen, daß die Lucinde in so fruhzeitige Vergeffenheit fiel. Es wurde nicht geschehen fenn. hatte Schlegel eine soziale Revolution im Auge achabt. Diese Ausführung übernahm erft Schleier= macher, ein theologischer Partheiganger der neuen Schule, Freund der Ungebundenheit im Suftem wie im Leben, in vielfach verfonlichen Berührungen mit ben neuen auftauchenden Namen. Tieck und Wa= denroder hatte Schleiermacher noch als Schuler ge= fannt, da fie unter dem auten alten Elementariften, Schlechten Obendichter und Berlinischen Monats= schriftler Gedicke ihre Studien machten, und in die Pulte des Friedrichs = Werderschen Symnasiums, das auch aus mir einen Menschen machte, ihre Ramen schnitten. Schleiermacher war aus Salle ackommen, und trat, den Ropf noch voller Semm= ler'scher Ereacse und das Berg voll abgestande= ner, ihm anerzogener Herrenhuterei, in bas Paba= aggium, welches Rofa's und Frang Horns Wava. der alte Gedicke, gestiftet hatte. Schleiermacher= Aesop, von der Ratur nicht zum moralischen Er= cef herausgefordert, faßte die inzwischen sich ver= breitenden Lehren der neuen Schule scheinbar tie= fer und im Zusammenhange. Das Soziale er= schien ihm als das Conversationelle; doch wie es naturlich mar, die Ruhnheit der Praxis, auf welche Schlegel vielleicht verzichtet hatte, milberte die überstromende Kulle der Keime, welche in ber Lucinde lagen, und in ben vertrauten Brie= fen, die ursprunglich in das Athenaum famen, erschien das Evangelium des neuen Geschlechts= umgangs als eine dialeftische Verwickelung, welche nichts übrig ließ zum Resultate, als bag man doch im gesellschaftlichen Umgange ausgehen möchte von der Thatsache zweier Geschlechter, von der Verbannung ber Pruderie und der Tolerang ge= gen jeden hubschen Wis, den man unter Eng= landerinnen unterdrucken mußte. Schleiermacher haßt jene ewig auffliegende Rothe, welche doch

eber Berlegenheit hatte ausbrucken follen, als man barin übereinfam, fie als bas Beichen ber Schamhaftigfeit anzunehmen. Schleiermacher balt die Lucinde fur bas beste Gegengift gegen die graffirende Unschuld, obschon er sie nicht so nennt. fondern im Gegentheil sich überredet, die Lucinde fen reich an Confequengen und positiven Elemen= ten. Schleiermachers Enthusiasmus litt überall an der Paralyse des Verstandes: daber fommt es, daß vielleicht die schönste Stelle feiner Briefe, die gartliche Apostrophe an Ernestinen, einen wes niger hinreißenden, als ruhrenden Eindruck macht: Es überrascht immer, wenn man ursprünglich falte Raturen in eine ihnen ungewohnte Barme gerfließen sieht. Seine weißgekleideten Beichtkins der, welche diese Stelle lesen werden, konnen ibm dann vielleicht verzeihen, daß er mit fo arausamem Wise über die Schamhaftigfeit gespros chen hat.

Ich fühle es, daß sowohl die Lucinde, wie die vertrauten Briefe und meine bisherigen Besmerkungen sich von der Sache, auf welche zulett Alles ankommen muß, bei aller Deutlichkeit doch immer noch fern gehalten haben. Unfre burgers

liche und unumwundene Zeit tritt bei dieser Frage, die sie auch sogar zu einer bürgerlichen gemacht und Emanzipation genannt hat, gleich unversschämt mit dem Ersuchen auf, ob denn eine platenische Allgemeinheit im Werke sey, und daß man doch angeben möchte, wie sich ihre Töchter, ihre wohlunterrichteten, wohlausgesteuerten Töchter in der drohenden Revolution zu benehmen hätten? Wollen wir aufrichtig seyn, so kömmt zulest Alles auf solgende Säße zurück:

Freilich ist die sogenannte erste Liebe die reis
zendste; aber sie ist die schädlichste für die allges
meine Tradition und Kunst zu lieben, weil sie
einmal pådagogisch ist, sodann den Genuß der Liebe nicht vollkommen und im ganzen Umfange gewähret und zuletzt eine so bindende Kraft sich angeeignet hat, daß über der Furcht untreu zu seyn, über einem ganz bürgerlichen Ehrgefühl, daß von einem Amte, von einem Geheimnisse, vom Ordinärsten auf daß Göttlichste und die Ewigkeit übertragen worden ist; alle jene schon im Brautstande verkummerten Chen, jene Wasseserpuppenhochzeiten und die ganze Misere ordinär rer Kindererzeugung und schimmelichter Broders

werbung auffam. Nomeo und Julie baben abscheulich viel Unglück angerichtet. Diese Poesie des ersten Unblicks und fofortiger Berliebung ift bas ewige Hazardspiel unfrer jungen Leute, wobei Gefundheit, Leben und Bufunft ju Grunde geben. Die erste Liebe ist auch immer unvollståndig, sie verzinst sich nicht, da sie weder Viel zu nehmen wagt, noch Viel zu geben weiß. Sie wird fich mit ihren fleinen Freuden, mit ihren findischen Liebkosungen, mit ihren gartlichen Billets und Rendezvous, mit ihrem unerschöpflichen Erfindungsgeiste, um die Alten zu hintergeben, in jedes Berg, bas ber Liebe werth ift, unvergefilich ein= schreiben: sie wird immer eine Art Paradies bleiben, an das benkend wir und beffer vorfommen; aber webe, daß sie bindende Kraft bat! In Verona war bas anders. Als ich in Verona war, fah ich unter ben weißen herumwandelnden Linnenschleiern wenig Liebenswerthes; bas Bauberhafte verschloß sich hinter die Jalousien der tod= ten Palafte, und erblickte man einmal burch bie breiten Blatterafte einer blubenden Aloe zwei tiefbraune, flammensprubende Augen, fo fann man noch heut in Deutschland, unter ben Augen

ven dem Jünglinge ein unverschleierter Blick zu Theil wurde. Seute ist es lächerlich, von einer solchen Schieft wurden, wo Einem außten Die Beiten waren bie Geschlechter schaff getrennt, so daß man sich daran gewöhenen mußte, es für eine Schiefung des Himmels zu halten und für einen ausdrücklichen Wink, wenn dem Jünglinge ein unverschleierter Blick zu Theil wurde. Heute ist es lächerlich, von einer solchen Schiefung zu sprechen, wo Einem die Weiber überall durch die Beine laufen, und sie in Alles hineinreden.

Ich gebe zu, daß die Frauen in Verlegensheit kommen, wenn man verlangt, daß sie sich von der ersten Liebe emanzipiren. Der Mann gewährt freilich in der zweiten Instanz der Liebe ungemein mehr, wie er auch selbst mehr genießt; denn die Liebe ist eine Kunst, wenn sie beglücken, und sie es werth seyn soll, daß man sich ihretzwegen schlassos Nächte macht. Aber daß Interspected der Frauen ist dieß, so wenig wie möglich Biographie zu haben und ihre Vergangenheit ohne Nachrede zu erhalten. Der eitle Egoismus der Liebhaber verlangt noch immer, daß er die

25-25-25

Liebe aus der ersten Hand bekömmt, und daß seine Wahl erst da Augen für Männer gehabt haben soll, als er welche für sie hatte. Diese Unart treibt die Frauen in die Enge; und aus dem Interesse, sich ohne Register und Fingerzeige zu erhalten, entspringt denn bei den Frauen die Tugend, nämlich die Prüderie, die Unliebenswürdigseit und eine gewisse Reduktion, ein Miniatur der Weiblichkeit, das nur durch seine Naivetät heraussordert, und uns gar nicht mehr so gränzenloß unglücklich machen fann, weil es an klassischen, imposanten und plastischen Formen überall gebricht.

Schlegel hat sich freilich die Losung der Frage sehr leicht gemacht; denn Lucinde ist ein Mådchen, die, wie man sich auszudrücken pflegt, schon einsmal abgelegt hat. Das Vinculum nymphaeum ist der Punkt, um welchen sich hier Alles bewegt. Schlegel hat schon ausmalen und schwärmen; denn sein Julius ist ein hochst seltsamer Mensch, der sich über Bieles hinwegsest. Ich meine nicht, daß sich die Resignation auf das Prinzip: aus der ersten Hand! soweit bei Allen ausdehsnen soll, daß man auch Poesse sände in der ges

sprengten Pforte. Sier hat sich Schlegel auf bem Verhaltniffe ertappen laffen, das ihm felbst vorschwebte, auf der Liebe zu einer Verheirathe= ten, die er entführte, und die ihn begleitet hat durch tausend Thorheiten, den Katholicismus, die Weisheit der Indier, den Absolutismus bis zu iener Ganfelebervaftete, an welcher er in Dresben verstorben ift. Es tommt bier Alles auf die Si= tuation an. Man wird ber Genialitat vielleicht das verzeihen konnen, mas der einzige Reiz der Raivetat ift. Der Aufruf ist ber: Schamt Euch ber Leidenschaft nicht und nehmt bas Sittliche nicht wie eine Institution bes Staates! Bor allen Dingen aber benkt über die Methodik der Liebe nach und beiligt Euern Willen dadurch. daß Ihr ihn freimacht zur freien Mahl! Der einzige Priester, der die Bergen traue, sen ein ent= zuckender Augenblick, nicht die Kirche mit ihrer Ceremonie und ihren gescheitelten Dienern! Die Sittlichkeit im Verkehr ber Geschlechter, wenn ihn die Liebe heiligt, hangt am schlechtesten mit der Ge= wohnheit zusammen, welche auch immer bas Ge= wohnliche ift. Lieat denn das Poetische der Brautnachte in einer absoluten Nothwendigkeit? Gewiß

nicht; es find nur die Buruftungen, der festliche Schimmer, die in ber Ferne weinenden Beigen, furs eine Mufion, die dabei auf unfre Phantafie wirft, und die wir nicht storen wollen, wenn wir sie früher herbeiriefen. Das follte die ganze Raison der Brautnachte fenn; und feinesweges eine Reflexion auf die Gesetlichkeit und die Poffen der Priester, mit welchen die Liebe, das Berg und die Leidenschaft nichts gemein haben. Gine Berweigerung der Braut vor jener Legitimitat ist vor dem Minnehof nur bann entschuldbar, wenn man sich darüber verständigt, an das Leste zu geben in einem festlichen Rausche, in einer bequemen Lage und ohne gestort zu werden; stüst sie sich aber auf einen sittlichen Grund, so ist fie albern; oder wohl gar auf das Miftrauen der Untreue. fo ift fie liebetodtend.

Ich wollte nur das Thema angeben, und überlaß' es herzlich gern einer fremden Combination, diese neue, der Kirche und dem Schlendrian seindsliche Theorie auszuführen. Es schien mir nothwens dig, die ernste Sache beim ernsten Namen zu nennen, und ein Feld genau zu bezeichnen, wo vage Bestimmungen immer zu Irrthümern subs

ren. Dem Romane sey es empfohlen, diese Erunds fate zur Anschauung zu bringen; der doktrinelle Ton ist hier eine Entweihung, während auch die Poesie energischer zum Herzen spricht und nicht zu nennen braucht, wo es genügt, nur zu zeigen.

Wer es nicht nachzufühlen weiß, daß meine Bedenken aus einem tiefen Gefühl fur bas mahre haft Sittliche und aus einem historischen Enthus siasmus entsprungen sind, der halte die Erscheis nung dieses Buches fur das nicht Unterlaffen= tonnen eines gewissenhaften Bibliothekars, welder, wenn Ihr nicht wollt, daß die Geschichte erhebend, anregend und geheimnisvoll sen, doch nicht ertragen kann, daß sie unvollständig ist und ihr Etwas genommen wird, bas ihr angehort. Die Vifare des himmels aber, welche bei einer miglichen und negativen Gelegenheit recht aus= bruckliche und positive Verachtung in dieser Vor= rede genoffen haben, mogen mir ihre Rirchthuren verschließen, die ich nicht suche, und Saframente entziehen, deren Symbole ich im Bergen trage! Auch zur Che bedarf ich Eurer nicht: nicht wahr, Mosalie?

Wo ist Frang?

Romm, Du holder Junge, den sie mir heimlich getauft haben!

Sprich: Wer ist Gott?

Du weißt es nicht: unschuldiger Atheift! philosophisches Kind!

Ach! hatte auch die Welt nie von Gott gewußt, sie wurde glucklicher feyn!

Frankfurt am Main im Januar 1835.

Karl Gustow.

#### 2(n \* \*

Dier hast Du, weil Du es verlangst, was zwi= fchen und bei Gelegenheit der Lucinde hin und ber geschrieben worden ift, nebft ein Paar Rleinigkeiten, welche gewiffermaßen dazu gehören. Bas Du ei= gentlich damit willft, magft Du felbst miffen. Ich geftehe Dir, da Du uns Alle fammt und fonders fennst, begreife ich nicht mas für eine munderbare Begierde und Gil Du haben fannft, einige einzelne Gedanken, Migverftandniffe und Erörterungen über Gegenffande zu vernehmen, über welche Dir doch unsere Befinnungen nicht fremd find. Ein tuchti= ges Urtheil, wie wir es uber die Bucher fallen, die fo vorfommen, wirft Du doch nicht erwarten? Du weißt ja, wie das der Frauen Cache überall nicht ift, und wie ich scheu und bedachtig und ehrerbie= tig mit Allem umgehe, mas fich mir als ein eigen gebildetes Befen ankundigt, fen es ein Mensch oder

ein Gedanke ober ein gebildetes Werk, und wie lange und unerfattlich ich bei der Unichauung ver= weile, ehe ich mich an etwas wage, was einer Hebersicht oder einem Urtheil abnlich ift. Und nun gar diefes Werf, welches wie eine Erscheinung aus einer funftigen Gott weiß wie weit noch entfern= ten Welt da fteht! Gewiß, fie konnte eben fo lange vollendet fenn, als sie nun unvollendet ift, ehe ich es mir erlauben wurde, in diefem Sinne etwas über die Composition und die Runst darin über= haupt zu fagen, das heißt wirklich zu meinen. Berhielte sich auch der zweite Theil zu dem erfren nur wie die Ruckseite einer Schaumunge ober bas Gegenfruck eines Gemaldes; fo murde ich mir bis zur Vollendung Schweigen und Ungewißheit gebie= ten, wie viel Betrachtungen diefer Art fich mir auch aufdrangen, seitdem ich mit dem Beift und Charafter des Buchs recht gefattigt bin, und feit= dem Friedrich Schlegel seine Ansicht von der romantischen Poesie in so flaren Worten von sich ge= geben hat. Doch lieber Freund, Diefes Aufschieben eines vollendeten Urtheils geht bei mir nicht nur auf die Composition, sondern auf Alles, und ich miffte zu meinem Ungluck weniger hobe Begriffe von dem haben, was die Kritif eigentlich leiften fann und foll, wenn es anders marc. Wo foviel Schonheit und harmonie ift, ba muß auch zwi= ichen dem Stoff und der Form, zwischen dem Dar= gestellten und der Darftellung ein fo inniger Bu= sammenhang obwalten, daß die Ginheit des Werfs der einzige sichre Schluffel zum Berftandniß auch des Ginzelnen bleibt, und der einzige Standpunkt zur vollständigen Beantwortung mancher Fragen. was mit diefem und jenem gemeint oder warum gerade diefes und jenes dargeftellt fen. Alfo fuche Nichts, mas ein fertiges Urtheil ware, auch nicht über die Gefinnung und den Charafter; nur Ba= riationen über das große Thema der Lucinde, wie fie einem Jeden von uns ziemten und naturlich waren, einzelne Hinweifungen auf die lichten Punfte, von denen Glanz und Klarheit über das Gange ausstromt. Gedanken, die denen des Buchs bald gleich laufen, bald sich mehr oder weniger davon entfernen, und taufend Ausdrucke meiner Achtung und Liebe fur das in feiner Urt einzige Werf, fur welches mir eben deshalb alle Beinamen, die ich hierher hatte fegen fonnen, nicht recht find. Das Alles kann wohl einen Rahmen um die Lucinde ausmachen, auf deffen Feldern mit flüchtiger Sand leichte Zeichnungen entworfen find, beren Beziehung auf das Werk, das fie gern umgeben mochten, fie allein zu etwas macht - weiter aber auch nichts.

Warum ich mir die Muhe nehme, Dir so ausführlich ans herz zu legen, was diese Briefe

nicht find? Nicht aus Rofetterie ober dergleichen etwas; fondern weil ich aus verschiedenen Umftan= den auf die Vermuthung gerathen bin, als führeft Du im Schilde, fie drucken zu laffen. Schlecht= bin babe ich nichts bagegen; das fannft Du leicht denken, da Du weißt, wie ich über diefen Punkt felten einen Willen habe, und die Entscheidung gern denen überlaffe, die Beranlaffung haben, etwas darüber zu wollen. Aber in fofern Du irgend eine Albsicht bei diesem Einfall gehabt haft, wirst Du ihn hoffentlich, wenn Du Dir dies Alles recht überlegft, bald aufgeben. Etwa eine Bermittelung zwischen dem Werk und dem allgemeinen Geschrei dagegen zu stiften, oder gar die Leute zu befehren und zu belehren, dazu find diefe Briefe ihrer Ent= ftehungsart und Ratur nach gar nicht geeignet, und es muß nothwendig die Denkart, die fich hier außert und die Boraussehungen, welche durchleuch= ten, und Alle in gleiche Berdammniß werfen, wie die Lucinde selbst, ja in noch argere, weil wir in prosaischer Besonnenheit und Ruhe reden. Goll ich Dir noch etwas gefteben? Als ich Deinen Bor= fat zuerst ahndete, machte er mir viel Freude, und ich fette mich bin, um zu den wirklich gefchriebe= nen Briefen noch ein Daar hinzugudichten, die gang polemischer Natur fenn follten gegen die über die Lucinde, das heißt über die Liebe und Alles, mas

damit zusammenhangt, herrschende - foll ich fagen Denfart? Saarflein, und bis gum eigenen Ginge= ffandniß der Dummheit wollte ich den Leuten beweisen, daß fie fich nichts Gefundes denken, bei allem, was fie vorbringen: ich habe fie aber nicht ju Stande bringen fonnen. Es mar mir fchlecht= bin unmöglich, mich in eine Gemeinschaft oder ein Gefprach mit fo Gefinnten hinein zu verfegen; ja auch nur eine Beranlaffung zu erfinden, wie ich hineingerathen seyn fonnte, und ich wußte nicht, wie ich mich dazu anftellen follte, vernünftig mit Leuten zu reden, denen die einfachsten und natur= lichsten Begriffe nicht beizubringen find, die nichts, auch nicht an feiner rechten Stelle, verffeben, und für nichts, was nicht in ihnen ift, irgendwo eine Stelle zu finden wiffen, furz - von denen man eigentlich Nichts fagen mußte, um Alles gefagt zu haben. Daraus habe ich denn geschloffen, daß nur mein bofer Damon mir dies als etwas Mogliches und Ausführbares vorfpiegelt. Lag Dich marnen, lieber Freund, derfelbe treibt auch in Dir fein Be= fen. Dielleicht wirft Du fagen, diefe Unfahigkeit habe ihren Grund nur in der Manier, wie ich mit folden Menschen im mundlichen Gesprach ver= fahre, und die sich freilich schriftlich noch weit fo= mifcher ausnehmen mußte, als Sturg Dialog ver= mittelft des einzigen Wortes Monfieur. Irre Dich aber nicht, es liegt in der Sache selbst; es giebt zwischen diesen entgegengesetzen Denkarten keine Berständigung und keine Mittheilung, wie es denn auch nicht anders seyn kann, da der Gegensatz nicht irgendwo an der Seite oder auf der Obersstäche, sondern im Mittelpunkte liegt.

Willst Du aber ohne alle Absicht nur eine Stimme hören lassen über diese Sache, gleichviel, ob es auch eine in der Wüsse sen, die zu nichts dient, als daß das Aergerniß ja nicht abreiße: wohl, so sen es drum. Nur erlaube mir, auf diessen Fall für etwas zu sorgen, was Du gewiß vernachlässigt hättest, nämlich daß wir und zuvor geshörig vorsehen und uns einigen Schuß und Unhalt verschaffen. Deshalb sende ich Dir, und mache Dir's zur unerlaßlichen Bedingung, an die Spiße zu stellen, folgende

# Zueignung

an die

## Unverstån bigen.

Lieben Freunde und Mitburger in der Welt und in der Literatur! Was von unser einem irgendwo gedruckt, oder auch nur fur mehr als Ginen gefagt und gefchrieben wird, es fen Gro= fies oder Kleines, das bringen wir immer febr gern Euch zur Unsicht und Prufung bar. Nicht etma megen Gurer reinen Berehrung fur Worte, Buchstaben, ja alle einzelne Buge und Tone an fich; fondern eigentlich aus ungeheuchelter Achtung fur die Euch eigenthumliche Vortrefflichkeit, und zu Folge der ehrfurchtsvollen Gefinnungen, welche Guer hober Beruf in der Welt und einfloßen Bemerkt nur dabei die Unpartheilichfeit und Offenheit, die und eigen ift, und achtet fie ein wenig, wenn Ihr fonnt. Denn, daß ich es offenherzig bekenne, wenn ich mir den Zustand und Fortgang der Menschheit betrachte, fo er= scheint Ihr mir darin als das nothwendige Ge= gengewicht gegen die unruhige Reizbarkeit, ben fortschreitenden Geift und die thatige Weisheit berjenigen, benen Guer auszeichnender Rame nicht zukommt, und zugleich gegen die leichte Berführ= barfeit des neuerungsfüchtigen Bolfes, gleichfam als der hohe und nicht genug zu verehrende Se= nat der Erhalter. Von Anbeginn der Welt habt Ihr diese Funktion gur Zufriedenheit des menschlichen Geschlechtes verseben: benn Euch allein verdanken wir es, daß es in diefer emi= gen Fortschreitung etwas fillstehendes und blei= bendes giebt. Euch ift es gegeben, das bemeg=

liche Leben ertödtend zu fesseln, und mas sich ohne Euch immer weiter veredelt und fortgebildet hatte, die rohesten Unfange der findischen Vernunft und die ungeschieften Werke des Bufalls, in festen Bugen darzustellen. Sobald etwas diefer Urt unter und bem Befferen Plat gemacht bat, be= bereitet Ihr es fur Euch zu einer ewig dauern= den Mumie, und bewahrt es als ein beiliges Palladium. Nicht vergeblich fend Ihr zu diesem Endzweck ausgeruftet mit jener großen Natur= fraft, Die feiner andern an Allgegenwart und Unbegreiflichkeit weicht, sich aber gang besonders in Euch verherrlicht, durch Euren fandhaften Widerwillen gegen Alles, mas lebt und athmet. Buerst wie billig vernichtet Ihr in Guch jede freie Bewegung, um durch Guer ganges Leben und Genn den heiligen Dienst der ehernen For= meln, ju dem Ihr berufen fend, auszudrücken, und dann fellt 3hr Euch jum gerechten Ber= folgungefriege gegen Alles außer Euch, mas da= wider angeht, gleich unpartheilich, es fen Scherz oder Ernft, Big oder Enthusiasmus, Bernunft oder Leidenschaft, und sprecht über Alles Guer verdammendes Urtheil. Borgüglich aber habt Ihr in Absicht der Liebe eine Constitution zu ver= theidigen, an der Sahrhunderte gearbeitet haben, die die reiffte Frucht ift von dem ichonen Bunde

ber Barbarei und der Berfunftelung, und der fcon fo viel Leben und Gedeihen geopfert ift, daß es wohl thoricht ware, nicht auch das me= nige Uebrige noch bingugeben, um fie aufrecht gu erhalten. Auch send Ihr durch den reichlichen Befit aller ofonomischen Berrlichfeiten, die fie Euch sichert, ihre zuverläffigsten und unbestechlich= ften Berfechter. Und fo widme ich Euch im Bertrauen auf Euren beiligen Gifer Diefe Blat= ter, um Euch das frevelhaftefte Buch zu bezeich= nen und die gefahrlichsten Unschlage zu enthul= Ien. Die Liebe foll auferfteben, ihre gerftuckten Glieder foll ein neues Leben vereinigen und be= feelen, daß fie froh und frei berriche im Gemuth ber Menschen und in ihren Werken, und die lee= ren Schatten vermeinter Tugenden verdrange. Ja wohl die gefährlichsten Unschläge! denn wenn es offenbar wird, daß dasjenige, mas Ihr fur den Ungel der Tugend ausgebt, weit außerhalb alles Sittlichen liegt, wenn diefer Bauber geloft wird, wer will dann dem neuen Leben wehren, welches sich von bier aus verbreiten fann? Go fonnte es leicht dahin fommen, und dies fen das schmerg= hafteste, woran ich Guch erinnern will, daß Gure Nachfommen, im Geift namlich - benn fehlen wird es doch an ihnen niemals - in Allem, was sittlich ift, und wenn auch Guer Ginn

zehnsach auf ihnen ruhen sollte, ganz andern Formeln zu huldigen genöthigt seyn werden, als diejenigen sind, welche Ihr gern für alle Ewigsteiten geltend machen möchtet. Diese Zeit wollen wir herbeisühren, thut Ihr indessen — dagegen, was Euch recht dünft, und erlaubt, daß wir uns nichts darum kummern.

Es thut mir leid um Dich, daß diese Zueigenung etwas lang und breit gerathen ift, indessen hosse ich, wirst Du auch das nicht unschieklich und das Ganze besser sinden, als irgend eine Disputation. Was hilft auch das Argumentiren? Eine Gesinnung vertheidigt sich nur, indem sie als in sich bestehend und an alles Große und Schone sich anschließend bewährt wird. Diesen Versuch laß uns überall im Leben und in der Kunst vor Aller Augen anstellen, und sie zu Zuschauern einladen. Und so gehabe Dich wohl und thue, wie Du willst.

# Erfter Brief.

#### Un Ernestine.

Wirft Du sehr bose seyn, daß ich so lange gezogert habe, und daß Du deshalb vielleicht nicht die erste in L. bist, welche die lang erwartete Lucinde erhält? Sieh, ich wollte sie doch gern erst gelesen haben, um sie mit ein Paar Worten bez gleiten zu können, und Du weißt, wie schwer ich das Ende vom Lesen sinde, und den Ansang zum Schreiben. Den letzten habe ich noch bis diesen Augenblick nicht, und möchte am liebsten Nichts sagen, oder ohne Ansang und Ende, und ohne aufzsallenden äußeren Zusammenhang, wie die Lucinde selbst oft dasseht, über sie reden und commentiren

oder vielmehr fie wiederholen und nachsingen; fo bin ich bis ins Innerfte von ihr getroffen und durchdrungen. Borbereiten mochte ich Dich aber, wenn ich fonnte, ein wenig, damit Du nicht durch allerlei ungehörige Bedanken geftort und desorien= tirt, das Buch vielleicht erft einmal ungefchieft und ohne Benuß lefen mußteft, um des Lefens murdia zu werden. Entschlage Dich nur vorläufig, ich bitte Dich, alles deffen, mas man bei der Ueber= schrift Roman zu benfen gewohnt ift, aller Erwar= tungen, die Du Dir nach Allem, was das Beffe in diefer Gattung ift, gemacht haben fannft; ja, wenn Du Dir aus andern Werfen und Meußerun= gen des Berfaffers etwa eine Borftellung gebildet hatteft, auch diefer, denn Du fannft Dir un= moglich die rechte gemacht haben. Es giebt nir= gends eine bestimmte Vorbedeutung auf dieses Werk, und es ift, fo wie überhaupt, fo auch in Ruckficht auf den Berfaffer etwas Urfprungliches und fangt eine neue Periode feiner funftlerischen Erifteng an. Rur eine auch von uns lange ge= fühlte Schnfucht, ein inneres Bedurfniß des Bei= ftes weiset darauf bin, und diefes bringe Dir vor allen Dingen wieder recht ins Bewußtsenn und fprich es Dir recht deutlich aus; dies ift die Weihe, die Du Dir geben mußt. Erinnere Dich, wie me= nig und immer, wenn wir es recht bedachten, Alles

befriedigte, mas über die Liebe als Reflexion gefagt und als Darftellung gedichtet ift, wie wir uns be= flagten, daß man aus der Ginnlichfeit nichts gu machen weiß, als ein nothwendiges Uebel, das man nur aus Ergebung in den Willen Gottes und der Natur wegen erdulden muß, oder geiftlose und unwürdige Libertinage, die sich ruhmt, einen thieri= schen Trieb etwa bis zur Sobe der Rochkunft bin= auf verfeinert und humanifirt zu haben. Erinnere Dich, wie weh es uns immer that, uns am Ende des Spottes nicht erwehren zu konnen über dieje= nigen, die sich in ihren Darftellungen oder in ih= rem Leben des geiftigen Beftandtheiles der Liebe recht vollständig bemächtigt zu haben glaubten, und dann doch nirgends verbergen fonnten, daß fie da= mit nicht wußten woher noch wohin und von dem Eigenthumlichen ihres Gefühls feine Rechenschaft zu geben im Stande waren: und nicht begreiflich machen fonnten, warum sie sich am Ende in eine ordentliche fruchtbare Che retteten und nicht der Confequeng zu Liebe das Beldenftuck begannen, in ihrer sublinem geiftigen Gemeinschaft neben einander weg zu leben, ohne an etwas zu denken, wozu fie ihrer Versicherung nach in ihrem Gefühl gar feine Beranlaffung finden. Denfe recht lebhaft daran, welche Schnsucht uns diese Einseitigkeiten erregten, die gottliche Pflanze der Liebe einmal'

gang in ihrer vollständigen Geftalt abgebildet gut fehn, und nicht in abgeriffnen Bluthen und Blat= tern, an denen nichts von der Wurzel zu feben ift, welche das Leben sichert, noch von dem Bergen, woraus fich neue Bluthen und Zweige entwickeln fonnen - diese alte Sehnsucht mache Dir wieder recht lebendig, und Du wirft inne werden, daß das Buch ausdrücklich da ift, um fie zu befriedigen, und es wird Dir einen Genuß gewähren, den Dir nichts vorher geben konnte. hier haft Du die Liebe gang und aus einem Stuck, bas Beifrigfte und das Sinnlichste nicht nur in demfelben Werk und in denfelben Personen neben einander, sondern in jeder Leußerung und in jedem Buge aufs in= nigfte verbunden. Es lagt fich hier Eins vom Un= bern nicht trennen; im Sinnlichften siehst Du qu= gleich flar das Geiftige, welches durch feine leben= dige Gegenwart beurfundet, daß jenes wirklich ift, wofür es sich ausgiebt, namlich ein wurdiges und und mefentliches Element der Liebe; und eben fo fiehft Du durch den reinften Ausdruck der geiftigften Stimmung und des erhabenften Gefühls hindurch das Herz hoher schlagen, das Blut fich lebhafter bewegen, und das suffe Feuer der Luft gedampfter und milder durch alle Organe ein = und ausstro= men. Rurg, fo eins ift hier Alles, baf es ein Frevel ift, Ungefichts Diefer Dichtung Die Beftand=

theile der Liebe nur abgesondert zu nennen, und daß ich in diesem Augenblick schon den Genius der= felben um Berzeihung bitte, es gethan zu haben. Und wie vollständig ist sie dargestellt! Vom leich= teften Gaufeln des Scherzes, von dem ausgelaffe= nen Muthwillen, den der Uebermuth ber Jugend und das Gluck einer fast unverhofften Rettung er= zeugt, bis zur beiligften Unbetung ber Menschheit und des Universums in der Geliebten, durch alles hindurch, mas dazwischen liegt, das ruhige und heitre Dafenn, das befonnene Streben nach ge= meinsamem Leben und Wachsthum, und in allen Stimmungen, im tiefften unfaglichften Schmerz, im Enthusiasmus der Freude, und in der unend= lichen Ruhe, in der sich die Liebe nur nach sich felbst fehnt, auch durch die Erinnerung, und mehr als Erinnerung der früheren Abndungen und Ber= suche sich nur erhöht, und sich jede Zufunft, felbft Die des Entsagens vor Augen fellen fann. Doch. ich wollte Dir ja nicht sagen, was Du finden wirft, fondern Dich nur auf die rechte Urt empfänglich machen dafür; aber so geht es mir immer mit diesem Buch: es zieht mich unwiderstehlich tiefer und tiefer in fich binein, fo oft es mir vor dem Gemuthe schwebt. Rur das muß ich Dir fagen, daß Du Dir ja zu diesen Darftellungen der Liebe feine außern Zuruftungen benfeft. Das fleinfte

erotische Gedicht, selbst in lyrischer Form, wie viel mehr benn jede, auch die beschranktefte Produktion von der romantischen Gattung hat weit mehr Re= ben = und Außenwerfe als Du bier findeft. Die Liebe ift dem Werf Alles in Allem, es bat nichts anders und bedarf nichts anders. Entschlage Dich alfo ja aller Gedanken an eine große Menschenmaffe oder an complicirte Berhaltniffe und Begebenhei= ten, an alles Novellenartige, mas in unfern Ro= manen so oft das wesentliche und immer die allzu= reichliche Draperie ift, welche die Figuren erft im Allgemeinen beinahe verbirgt, und fie dann noch einzeln als ein schweres Gewand unfenntlich macht. Du findeft hier nichts, mas den Schein erregen fonnte, als fen es auf etwas anderes abgefehn, und als follte die Liebe nur Theil oder Mittel oder wohlhergebrachte Maschinerie senn. Es ift die ein= fachste Composition und die Figuren sind fo ber= vorgehoben und in fo großem Mafftabe, daß Du hinter ihnen und um sie ber nichts siehst, und wenn Du erft in der Betrachtung bift, auch nichts vermiffeft. Dir fundige ich diefen Mangel an Um= gebungen nur an, damit Du nicht das Gewohnliche eine Zeitlang vergeblich fucheft; Undern, die fur ben eigentlichen Begenftand bes Runftwerkes feinen Sinn haben, fonnte er Durftigfeit icheinen. Rur Erwahnungsweise und außerhalb bem eigentlichen

Beitraum des Werfes fommen andere Menschen por, und auch da ift nur ihr Berhaltniß gur Liebe eigentlich geschildert, Alles andere bloß mit wenigen Strichen angedeutet. Die burgerliche Welt und bie feine Gesellschaft find so gut als gar nicht vorhanden, erstere wird moglichst vernichtet, lettere nur ein Paarmal flüchtig erwähnt und leicht ge= braucht, dann aber fogleich wieder aus der Sand gelegt, und auf die Scene fommt eigentlich gar nichts als Julius und Lucinde. Schaue biefen Glauben recht lebendig an, daß die Liebe in ihrer innern Schonheit und Majeffat hinreicht, um allein eine Dichtung, auch von der größten Gattung, zu beleben und wurdig zu vollenden; und wenn er Dir auch nicht wie mir ein neues Zeichen ift von ber Wiederkehr eines großen und ichonen Styls in der Runft, fo verchre wenigstens darin die tiefe Berehrung des Menschen, und liebe die schone Simplicitat des Werfes um fo herglicher, je weis ter fie fich von der unwurdigen Ginnesart derer entfernt, die taufend Unbedeutendes um fich verfammeln, weil das Innere des Menfchen ihnen gu wenig dunft, um genug daran zu haben, oder zu unheilig, um es zu berühren.

Dabei fallt mir noch Gines ein. Du sieheft hieraus, wie fehr bas Gedicht im Widerstreit ift gegen Alles, mas im Allgemeinen jest gesucht und

bargeffellt wird, und fennft aus andern Orten bie polemische Starte, mit der der Berfaffer fonft, wenn er fich in diesem Falle befindet, gegen die Maffe bes Zeitalters auftritt, diese suche bier ja nicht, und wolle nichts schlechterdings so deuten: Du bringft Dich fonft um den reinen Genuf des beften Su= mors, und des anmuthiaften Scherzes. Denn frei= lich ift fich der Dichter diefes Widerstreites bewußt. aber er laft feinen Julius damit spielen ohne alle Bitterfeit und Verachtung und es herrscht überall Die große Unschuld, die einem durch die eigne Rraft gebildeten und durch die Liebe vollendeten Gemuth fo naturlich ift. Also nicht die, welche von diesem und jenem nichts weiß oder wiffen will, denn es wird wohl von allen Berkehrtheiten geredet, die mit ber Liebe getrieben werden, aber die, welche auf ihrem graden Wege von nichts außer fich befondere Notig nimmt, und sich durch nichts bestimmen ober verftimmen laft. Scherz und Muthwille ift Alles, was das Bewußtsein diefes Widerftreits ausdrückt, und eben fo Alles, mas den Schein annimmt, als wolle es ihn entschuldigen oder rechtfertigen. Was Julius der Freundin fagt, um ihrem Gefühl über manches Ginzelne die rechte Richtung zu geben, das fagt der Verfaffer der Welt gewiß ohne alle Absicht und in der gutmuthigften Laune, und wenn er fie dadurch nur noch mehr gereigt hat - wie fie fich denn an dem Vergleich mit dem lieblichen Kinde gewiß nicht erbauen wird — so thut er das wahrztich in seiner Unschuld. Mir ist das aus einem Gesichtspunkt beinahe das größte in dem Werk. So unbesangen und leicht, so unbesümmert um Alles, was geschehen kann, so ohne Nücksicht darauf zu nehmen, was das Herrschende und das Gedrückte ist in der Welt, sollte Zeder, der einmal in der Opposition ist und seyn muß, sein Leben hinstellen, bei allem innern Ernst und hoher Würde scherzend mit den Elementen der Unvernunft, wie dieses ernste, würdige und tugendhafte Wert thut. Und so ließ es denn andächtig, und alle Götter werden gewiß mit Dir seyn.

# 3meiter Brief.

### Un Diefelbe.

Da bin ich schon angekommen, wie es scheint, mit meiner Empfehlung und mit meinem Buche! Aber sage mir nur, was ist aus Dir geworden? Leopold ist nämlich bei mir gewesen und hat mir erzählt, wie er Dich oft und viel gesprochen in L., unter andern auch, wie Du die Lucinde bekommen und gesagt habest, Du würdest sie wohl nicht lesen, denn Du möchtest fein Buch lesen, worüber mit Niemandem zu sprechen sey. Erst glaubte ich, das sey so eine von Deinen Manieren, aber da er mir vielerlei erzählte, was auf dasselbe hinauslief, mußte ich es endlich für Ernst nehmen, und nun verzeihe

mir, daß ich Dich nicht begreifen fann. Du weißt, es ift mein alter Grundfat, daß ein Mensch fich nicht umfehren fann, fonst mußte ich aufrichtig glauben, Du fenft feit furgem eine Prude gewor= den. Auf diesen Fall murde ich Dich bitten, Dich doch mit der nachsten Gelegenheit nach England einzuschiffen, wohin ich die gange Gattung verwei= fen mochte. Und ift sie hier, wo es sich auf manche Beife jum Terrorismus fur's alte Regimen neigt, gefährlicher als je, und dort fangen an die Drigi= nale zur aller der Delifateffe und Bartheit, die in den Romanen verbraucht wird, etwas abzugehn, fo daß Du als Dif fehr willfommen fenn murdeft. Das ift es nun freilich nicht; aber mas ift es denn? Du fannst doch nicht sagen, daß es über die Lucinde nichts zu reden giebt; wenn Du auch nur von dem ausgehft, mas ich Dir geschrieben habe, fo wirst Du doch zugeben muffen, daß es ein Buch sen, durch welches jeder, von welcher Sinnegart er auch fen, auf taufenderlei Urt ange= regt wird zur Billigung oder zum Sadel, gemiß wird auch Uch und Weh genug darüber geschrien werden, und die, welche es lieben und verfteben, werden also genug zu vertheidigen haben. Das scheint auch bei Euch schon der Fall zu fenn, und Du, die ich immer meine muthige und fuhne Schwester genannt habe, wolltest still schweigen?

Erinnere Dich boch, ich bitte bich, ber fcbonen Bei= ten, wo wir anfingen zu denken, wo unfere Frei= beit fich entwickelte und unfere Gefinnung fich aus der umgebenden Gemeinheit heraushob. Saft Du den Grundfatz vergeffen, der uns, als wir ihn qe= funden hatten, fo viel Kraft und Muth gab, als er ausdruckte, und ben wir uns als ben reinen Spiegel unserer Freiheit nicht oft genug vorhalten fonnten? Treu bift Du ihm bis jest geblieben unter mancherlei Versuchungen, und haft ihn in fcmierigen Fallen vor aller Welt ausgesibt und be= fannt. Woran fann es benn liegen, daß Du gerade hier eine Ausnahme machen willft. Schon damals rechneten wir die Liebe gang vorzüglich unter die Dinge, an deren Existenz wir glaubten, und über die man alfo etwas denken muffe, und wir dachten damals, wie ich fehr wohl weiß, daß Du noch denkst. Ift etwa in 2. gar fein schicklicher Ort, um ju fagen, mas Du benfft? Wenn ber Unverstand oder die Bosheit sich laut machen, follte eine edle Frau schweigen? Ich weiß doch aus an= bern, noch gang neuen Beispielen, daß Du es nicht scheuft Dich diesen entgegen zu ftellen, und daß Du Dich gang allein mancher gefrantten Geele ange= nommen haft, die mit einigen heiligen Worten nie= bergeftoßen werden follte; ift benn ein Buch nicht eben so gut als ein Mensch in dieser Zeit, wo

Beide gleich felten find? Richt gerechnet, bag aus diesem Gesichtspunkte betrachtet, allemal ein Mensch dahinterftecft, und es eigentlich auf diesen unmittel= bar losgeht, auch wenn man feinen Berfaffer wußte ober das Bnch gar feinen batte, bat es nicht eben fo gut einen Geift und einen Charafter? Heber= Dies fann ich mir recht aut denken, daß viele Menfchen von benen, die Du nicht genug verachteft, um fie ihrem Schickfal zu überlaffen, nicht recht miffen, was fie zu diefer Darftellung der gangen Liebe den= fen ober fagen follen. Wenn vom Gentimentalen allein die Rede ift, fo wiffen fie, daß es ihre Schuldigfeit ift, es zu preifen, und zu bewundern und endlich schon und gart zu finden, und die feine Behandlung zu ruhmen, wenn durch einzelne Stel= len, die fo recht dunn und geiftig gewebt find, bie und ba etwas anderes durchscheint, und wenn vom Sinnlichen allein die Robe ift, fo haben fie nun schon einen Ueberschlag, wieviel lufterne Undeutun= gen oder verschleierte uppige Gemalbe man den scho= nen Berfen oder ben übrigen Berdienften verzeihen burfe, und mas offenbar frech und verwerflich ift. Uber mit einer folden Bereinigung wiffen fie nicht umzugehn, und wiffen nicht, wieviel Freches fie dem Geiftigen zu gut halten, oder wieviel Geifti= ges fie um bes Frechen willen überfeben follen. Und in dieser Rathlosigkeit, auf wen sollen sie denn

achten, als auf edle Frauen, deren Beruf doch ein= mal die Liebe ift, und die nothwendig etwas davon verstehen muffen? also auch Alle in Deinem Kreise gang besonders auf Dich, da es von der gangen Welt anerkannt ift, daß Du von der Liebe etwas verstehft und als eine von den wenigen Außermabl= ten in einer mabren Che lebft? Auch murden fie gewiß Alle Dich fragen, wenn Du sie nicht durch folche fategorische Ausspruche, daß über diefe Sache nicht zu reden fen, ein fur allemal abwiefeft. Der arme Leopold icheint mir felbit unter die Bedurf= tigen zu gehören, und hat sich garftig abgeführt gefunden durch jene Erflarung: Du hatteft vielleicht ein gutes Werk an ihm verrichten fonnen. Wie fannst Du also nur Deinen Beruf jum Reden verkennen? Er ift fo entschieden, daß wenn Dich auch Niemand fragte und aufforderte, Du von felbst reden und die Undern auffordern mußteft, weil boch auf eine folche Beranlaffung Jeder, der einen Bedanken und eine Meinung hat, fie weit leichter außern und zu Tage fordern fann, als wenn fie gang aus freier Sand in trocknen Worten verzeich= net und aus dem Innern herausgeholt werden foll. Du haft dies bei literarischen, moralischen und pos litischen Begenftanden gethan, die Dir bei weitem nicht fo nahe lagen, als diefer, der noch dazu alles breies ift, und mit denen wir Manner am Ende

am Ende ohne Euch fertig werden fonnen, welches hiebei schlechterdings unmöglich ift. Dies lette wirft Du doch gewiß einsehen: benn wenn wir auch mit den deutlichsten Worten und den bundiaften Beweisen a priori in philosophischer Form und in Dichtungen direft und indireft zeigen, mas die Liebe eigentlich ift, und daß fie überhaupt fenn foll, und daß fie demnachst nothwendig grade diefes fenn muß, fo bleiben bas alles leere Worte und fann nichts damit ausgerichtet werden, wenn wir nicht die Liebe in der Wirklichkeit aufzeigen fonnen, und wie fonnen wir das, wenn sich feine Frau auf unfern Aufruf zur Liebe bekennt, sondern 3hr Euch, daß iche nur deutsch beraus fage, berfelben schamt. Go fieht es wenigstens aus. Ich nehme Dein Schweigen nicht fo; aber mas follen die Leute davon denken? Nicht zum mindeften, daß Du Dich fur die Liebe nicht mehr intereffirft, und ift es nicht schon ein Sochverrath, diefen Gedanken gu veranlaffen? Undern wurde ich manches verzeihen um der menschlichen Ungeschicklichkeit willen, die doch nicht gang allein ein Erbtheil der Manner ift, sondern auch bei Euch bisweilen zum Vorschein fommt. Ich fann mir denken, daß manche Frau, die es gern wollte, verlegen feyn mag, wie sie über diefen Gegenstand und namentlich über diefes Buch reden foll, ohne fich der Gefahr auszuseten,

2 \* \*

daß Unverständige fie eben nicht versteben, Läfter= mauler ihr den Ginn ihrer Rede verdrehen und robe verderbte Manner von denen, die fich am meiften herausnehmen, einen Bormand darin finden fonnten, die Grengen der guten Lebenfart ju uber= schreiten. Bon Dir fann ich aber bas unmöglich annehmen, liebe Erneftine. Ich habe zwar lange nicht das Vergnügen gehabt Dich zu horen, aber ich befinne mich noch gar wohl, welche Mei= fterin bes Gefpraches Du bift, und in folchen Run= ften lernt man nicht guruck, am wenigsten in Dei= nen Berhaltniffen. Gine Frau, welche biefe Gabe hat, immer grade nicht mehr zu fagen als eben nothig und schicklich ift, auf jede verfangliche Frage eine einsenkende und tuchtige Untwort zu geben, und mit luftigen Wendungen, feinem Wig, und wo es nothig, auch mit dem gehörigen Unfehen und genug Grandezza ein Gefprach, das unschicklich werden konnte, abzubrechen, mas fann der wohl begegnen, worüber fie auch immer fpreche? Worauf foll ich also diesen Widerspruch schieben, in den Du Dich mit Dir felbft gefett haft? Um Ende fann ich wirklich bei Nichts andrem fteben bleiben, als bei ber falfchen Schaam, welche ben meiften von Euch eigen ift. Ihr wift eben, daß wir eurem Geschlecht im Allgemeinen das Salent gur Abstrac= tion absprechen, und also glaubt Ihr, wenn Ihr

mit Mannern oder vor Mannern über diefe Em= pfindungen redet, noch dazu auf Beranlaffung eines Buches, wo die Liebe bis in ihre innersten Mu= sterien aufgesucht wird, so mußten wir nothwendig denken, daß Eure Fantafie zugleich geschäftig fen, diese Empfindungen nachzuzeichnen, als fonntet Ihr nicht aus Guren Erfahrungen reden, ohne fie inner= lich zu wiederholen, und dies ift eine Lage, in welche Ihr Euch gegen einen Mann, der an Euren Gefühlen feinen eignen Untheil haben foll, nicht feten mogt. Das flingt wie etwas, ift aber am Ende, von welcher Seite man es auch betrachte, gar nichts. Wie wollt Ihr benn das hindern, daß ein Mann fich nicht Borffellungen bavon mache, wie diese und jene im Zuftande des Liebens wohl fenn und wie Alles, mas dazu gehort, fich in Jeder eigenthumlich geftalten moge? Dazu mußtest ihr gang andere Mittel mablen; denn es giebt taufend Situationen, in benen Ihr gang unbefangen fend, welche weit mehr zu folchen Reflexionen reizen, als ein Gefprach über die Angelegenheiten der Liebe, wo im Wechfel der Urtheile, im Bestreben, die Bor= ftellungen des Underen zu faffen und Grunde für die eignen aufzusuchen, dem Gemuth fehr bald feine Muße bleibt, diesem verborgenen Spiel Eurer Fan= taffe aufzulauern. Ihr mußtet vielmehr zuerst auf= boren eigenthumlich zu fenn, damit man nicht in

Bersuchung geriethe, Gure Gigenthumlichkeit in ber Liebe auch aufsuchen zu wollen; demnachst mußteit Ihr Euch nie mit Guren Mannern oder Geliebten zeigen und Euch nie bei der geringften Bartlich= feit belauschen laffen, und mas das Gefprach anbe= langt, fo mare das, mas Ihr vermeiden mußtet, wenn Ihr von jener Meinung ausgeht, mahrhaft unendlich. Unfere Miftref B., über beren acht= englisches "Guter Gott, wie fonnen Gie boch in Gegenwart der Madchen von Strumpfbandern reden" wir fo oft unfäglich gelacht haben, mare noch un= vorsichtiger, und der geringfte Maafitab der Gitt= lichkeit ware jene andere Englanderin, welche be= hauptete, es fen unteufch, in einer vermischten Be= fellschaft das Wort feusch auszusprechen, ja auch anftandig habe ichon etwas Unanftandiges. Du fiehft, dies ift unmöglich, und in dem Maaf, als The darauf ausgeht, ertodtet Ihr alle Mittheilung und alles mas im Umgange reigend, fchon und fitt= lich ift. Aber wozu foll es denn auch verhindert werden, daß wir nicht, fo gut es ein dritter eben wiffen fann, erfahren, wie Jede von Euch die Liebe behandelt und fich darin verhalt? Warum wollt Ihr mit Gurem Gemuth meniger freigebig fenn als mit Eurer Geffalt? Und follten nicht auch hier biejenigen, die Giniges gang unbefangen zeigen, an= deres dafür aber ernftlich verbergen, zuchtiger fenn

als die, welche Alles nur halb verhüllen und ab= fichtlich die Imagination auffordern? 3ch gebe Euch ja zu, daß einiges verborgen bleiben foll, aber wenn Ihr es aufrichtig meint, verfteht Ihr Cuch ichlecht auf die Manner und auf Guren Bortheil. wenn Ihr es auf diefem Wege erreichen wollt. Ihr wift ja, wie geneigt wir zur Abstraction find, ja daß ich's recht fage, mabre Eflaven derfelben, und wie und ein Begenftand fur die Empfindung und die Fantafie fogleich entzogen wird, wenn man ihn und fur das Urtheil darbietet. Sprecht alfo un= befangen und in flaren Worten über die Liebe, fo werdet 3hr und am beffen die Grengen fagen fon= nen, welche schieflich und nothwendig find, und welche fich eigentlich ohnedies jeder rechtliche Mann von felbst fagt. Fur Euch mare das am Ende auch am heilfamften, welches ich Deiner eignen Heberlegung anheimstelle. Aber glaube nur nicht, daß ich nur fo aus Nebenabsichten das Gefprach über die Liebe empfehle, damit Dies und Jenes dadurch verhutet oder erreicht werde; ich bleibe viel= mehr dabei, um es fein felbst willen zu fordern. Die Liebe ift ein unendlicher Begenftand fur Die Reflexion, und fo foll auch ins Unendliche darüber nachgedacht werden, und Nachdenken findet nicht Statt ohne Mittheilung und zwar zwischen benen, welche ihrer Natur nach verschiedene Seiten derfel=

ben sehen. Es ift wohl etwas fehr unfruchtbares, wenn Frauen unter einander von der Liebe reden, und Du wirft felbft wiffen, an mas für engen Grenzen sich das herumdreht, auch unter denen, die nicht gemein sind, und nicht wie die Meisten durch ihr ganges Leben die Liebe entheiligen; aber Manner und Frauen muffen untereinander davon reden, und da man dabei nicht von der Liebe die= fes und jenes mirklichen Menschen ausgeben barf, die man nie gang zu kennen glauben foll, fo giebt es ja nichts schöneres dazu als die mahren und fla= ren Darffellungen eines begeifterten Dichters, an deren Unficht sich auf eine naturliche Urt die eigen= thumliche Vorstellungsart eines Jeden anfrystalli= firt. Und nun befehle ich Dir, fraft meiner bruderlichen Autorität und unseres alten gemeinschaft= lichen Bandes, nicht etwa die Lucinde zu lefen denn es fallt mir keinen Augenblick ein zu glauben, daß Du das nicht gethan habest - auch nicht mit mir darüber zu reden, denn das erwarte ich auch von felbst und bald, fondern mit keinem auch nur einiger= maßen vernunftigen Menschen ein rechtliches Ge= fprach darüber zu scheuen, und Dich feiner Urt von Englanderei hinzugeben, die Dir nothwendig hochft unnaturlich ffeben muß.

## Dritter Brief.

## Erneftine an mid.

Du armer Mensch! ich weiß, es kann Deinem bkonomischen Geiste nichts ärgeres begegnen, als wenn Du inne wirst, daß Du Dir unnüge Mühe gegeben haft, und doch kann ich nicht umhin, Dir zu sagen, daß Du Dir Deine ganz setzte Epistel gar füglich hättest ersparen können von dem Antrage zu der englischen Neise bis zu der Dissertation über die falsche Scham. Wie Du zu dem ersten gekommen bist, weißt Du ja selbst nicht, und gestehst, es sey eine innere Unnmöglichkeit, mich sur eine Prüde zu halten, und was in der letzten steht, hast Du viel ordentlicher, klarer und anmu=

thiger in Deinem Berfuch über die Schambaftig= feit gesagt. Saft Du gemeint, ich batte den ver= geffen, da wir ihn doch, mas die Bedanken betrifft. eigentlich gemeinschaftlich gemacht haben? Und bas war bas lette, wobei Deine Beisheit fteben blieb. Aber fo fend Ihr! Wenn Euch etwas vorfommt, mas nicht glatt durchgebt, so konnt Ihr nicht gang ein= faltig dem Faden nachgehn, da sich denn das Knot= den gar leicht findet und aufloft, sondern Ihr macht große Buruftungen und nehmt die verschiedenen Möglichkeiten auf, und da fommen denn ftatt des Richten, welches Ihr überfeht, fo ichone Sachen beraus: erft viel unnuge Worte, und dann folche Meisterftucke von Klugheit wie der, daß Du doch am Ende herausbringft, ich wurde mohl die Lu= cinde gelesen haben und auch so frei fenn, Dir meine Meinung darüber zu fagen. Run, das werde ich auch fogleich, nur muß ich Dich erft über das Hebrige auslachen und belehren. Es war wirklich febr funftlich, nicht zu finden, warum ich bier mit Niemand über das Buch rede, besonders da Du boch darauf famft, es muffe ein leidlich vernünfti= ger Mensch fenn. Lag Dir flagen, daß es wirf= lich über diefen Punft feinen bier giebt: Manner und Frauen find gar erschrecklich gemein, und er= ftere geberden sich noch dazu hochst roh dabei. Db der literarische Parteigeist, der so entsetlich wuthet,

fich auch ihrer bemächtiget hat, da doch diese Dinge sie gar nichts angehen, weiß ich nicht; am Ende ift aber wohl zu der Blindheit, mit der fie geschla= gen find, und dem munderbaren Abscheu, der fich in robe Schimpfreden ergießt, Grund genug in ihrer eignen Berderbtheit, die eben wie die Gelbsucht allem ihre Karbe mittheilt. Denfe Dir nur, daß die Frauen, und zwar die, welche gern fur fehr frei und ein wenig ruchlos gehalten fenn wollen, meinen, eine muffe fich vor der andern schamen, Die Lucinde gelefen zu haben. Aus diefem Prob= chen fannst Du denn auf das Uebrige schließen. Was foll ich nun machen? Mich hinftellen und große Reden halten? und wovon? Wenn ich ih= nen das Geiftige, Erhabene und Sittliche auch Zeile fur Beile zeigen wollte, sie feben es nicht, weil das Sinnliche überall fo nahe dabei fteht, und diefe chemische Bereinigung, wie Du es, glaube ich ge= nannt haft, thut auf die Berkehrten eine gang ver= febrte Wirkung, und es ift am Ende gar nicht einmal eine höfliche Luge, fondern buchftablich mahr, daß ich ihre Lucinde nicht gelefen habe. Letthin fam einmal durch ein febr ungeschieftes Dhngefahr die Rede darauf. Es war in einer ansehnlichen Gefellschaft; die fleine Mathilde, die Du fennft, ftand mit ihrer Arbeit im Fenfter und es mar eben eine von den Paufen, die von Euch gewöhnlich fehr ungeschieft unterbrochen werden. Sore ein= mal, fagte ihr Bruder zu ihr, Du machst Dich doch da erstaunlich fomisch. - Wie so? Nun. weil Du fo gewaltig unschuldig drein fieheft, und Du weißt ja, daß es eine fomische Situation ift. Gi, fagte ich, um dem armen Madchen aus der Berlegenheit zu helfen, da muffen Gie doch ein febr fcblechtes Huge haben, benn feitdem Gie gus ruck find, ift es ihr bei ihrem Berftande unmog= lich gewesen, nicht die mannliche und weibliche Berderbtheit fennen ju fernen, und davon nichts zu miffen ift doch die eigentliche Unschuld. Darauf entstand benn ein großer Streit über ben Sinn der Worte; aber von folder Urt, daß ich die grobfte Behandlung des garten Gegenstandes erwarten mußte. Ich machte also ber Sache ein Ende und fagte, ich wolle ihnen eine Unschuld zeigen, die fie gewiß dafür erkennen wurden, und die doch ein auch nach ihren Begriffen bochft ehrbarer Dichter als eine bochft fomische Situation nehme. Ich ließ mir den Bofischen Allmanach geben, und las ihnen da= raus das schone Liedchen, das Du weißt, wodurch fie benn etwas perpler murden, und mir erfparten, Die Fortsetzung des Gesprachs ausdrücklich zu ver= bieten. Willft Du mir ofter folche Beranlaffungen wunschen, über diefe Gegenftande zu reden? Dei= nen Leopold aber batte ich jum Vertrauten meiner

Lektüre und meiner Gedanken machen muffen, den indikkreten jungen Menschen, und der so entsetzlich neu ift? Es wird ihm wirklich schwer, die Worte zu verstehen, die wir so reden, denn es muß Alles hübsch kathedermäßig senn, und mit dem Zirkel gesmessen. Dabei ließe er sein Leben für Tichte's Sheztheorie, und über die hätte ich also zuerst mit ihm disputiren muffen; das ist nichts für mich, und kommt mir beinahe eben so arg vor, als die Anzdern mit ihrem Wesen. Dafür habe ich lieber Karolinen gefragt, ob sie das Buch nicht lesen wollte; das närrische Mädchen will aber nicht, und will Dir seine Gründe selbst sagen, denn ich habe ihr gesagt, Du wünschtest sehr, daß wir es Alle lesen sollten.

Ja, nun soll ich wohl auf die Lucinde selbst kommen; wird's Dich aber nicht verdrießen, daß ich hier auch mit dem Widersprechen anfange? und zwar wird es gegen Dich eben so sehr als gegen das Buch gerichtet seyn. Beinahe sollte es mir vorkommen, als warst Du recht schlau gewessen, und hättest mich auf die schöne Seite von dem ausmerksam machen wollen, wogegen Du Einzwendungen vermuthetest; wenigstens treffen die meiznigen gerade Alles, was Du mir am meisten gezlobt hast. Geht nicht die Liebe in dem Buche bei aller Bollständigkeit der Darstellung doch ein wenig

gar zu febr in fich felbst zuruck? Ich wollte, fie ginge auch hinauswarts in die Welt und richtete ba etwas tuchtiges aus. Co einiges von bem Ritter follte ber Leichtfertige doch an fich haben. Mir ift es schon recht, daß etwas geschieht gegen die moralisch seyn wollende Weichlichkeit, die die Liebe immer nur auf der Dberflache spielen laft, aber man muß nicht in eine andere Weichlichkeit gerathen, die eben fo arg ift, daß man Alles in fich zehren laßt, weil man nichts damit zu machen weiß, oder es fich nicht getraut. Wenn Berfules bas Symbol fenn foll von der Mannlichfeit, Die wir anbeten, so ist wahrlich die Rraft, womit er Die Weiblichkeit umfaßt, nicht Alles darin, fondern feine Thaten gehören nothwendigerweife auch dazu. Wer nicht das feinige verrichten fann in der Welt. der foll auch nicht lieben, und die Liebe foll Die= manden baran hindern, fondern noch Luft und Gifer verdoppeln. Deshalb follte fie auch, meine ich, nicht bargeffellt werden, ohne diesen ihren Ginfluß, und es ift mir eben fo zuwider, als es unferm feligen Ba= ter mar, wenn vom Glauben ohne die Werke ge= redet murde. Das scheint mir nun in der Lucinde gar febr zu fehlen, und darum finde ich die Liebe nicht vollständig dargeftellt darin, und vermiffe die außere Welt gar fehr, beren Ubmefenheit Du fo schon findest. Berstehe mich nur recht: ich will

ja meinen Beliebten nicht auf Abentheuer ausschicken gegen die Beiden oder die Ungeheuer; aber der lie= bende Mann foll Alles, mas er vorher gethan hat, anders thun, und er foll auch vieles thun, was er vorher gar nicht gethan hat. Was fieht denn bavon in der Lucinde? Julius bat immer ein Biss chen gezeichnet - ich fann es nicht anders nennen, weil man gar zu wenig Bestimmtes bavon erfahrt - bas macht er nun freilich anders und etwas beffer, das ift mir aber lange nicht genug, es offen= bart fich darin die Rraft einer fo innigen und voll= fommenen Liebe viel zu wenig. Was foll er benn aber machen, wirft Du fagen, er hat ja einen ent= schiedenen Saß gegen alle burgerlichen Verhaltniffe? Run, das ift es eben, mas ich fage: diefen Sag burfte er gar nicht mehr haben, seitdem er die Liebe gefunden hat. Wenigstens nicht in einer folden Welt, wo die burgerlichen Ginrichtungen die Frauen fo fehr erdrucken, da muß derjenige, dem fich ein Beib ergeben bat, ichon aus Gelbft= vertheidigung in das burgerliche Leben hineingeben und da wirken. Conft weiß ich recht gut, daß dies nicht die einzige Urt der menfchlichen Thatig= feit ift, und ich hatte mir die andere, namlich die Runft, auch recht gern gefallen laffen, nur muß es zu etwas ordentlichem fommen, und nicht fo er= staunlich nebenher behandelt fenn. Jeder Dichter

foll freilich feine Freiheit haben, fich Grengen gu ftecken, wie er will, nur barf boch barüber geur= theilt werden, ob diese Grenzen eine schone Fi= gur bilden, und ob fich das Schiefe der Idee, die dabei jum Grunde gelegen hat, nicht barin zeigt. Mir scheint Liebe und Welt eben fo ungertrennlich zu fenn als Mensch und Welt im Leben und in der Darftellung, und wer sie in der letten von einander scheiden will, verfündigt sich. Berbunden hat man sie freilich bis jest auch schlecht genug, und es ift lacherlich und widerfinnig, wenn die alten romantischen Dichter aus Liebe und zur Berherrlichung ber Liebe Belbenthaten verrichten laffen, die nicht in der geringften Berbindung mit ihr ftehen, aber es lag doch die richtige Idee darin, daß die Liebe, wenn sie recht tief in den Menschen hineingegangen ift, auch wieder recht weit aus ihm herausgehen muß, und wer ihr das wehrt, der fommt mir vor, als schnurte er ihr ben Sals gu. und ließe sie nach Luft schnappen, wie sie mir denn auch, wenn ich hieran denke, in der Lucinde hie und da afthmatisch genug vorkommt. Und was hier zu wenig ift, das scheint mir auf der andern Seite zu viel zu fenn: die Luft an der Luft, das fann ich Dir nicht bergen, ift mir manchmal ein wenig gar zu laut; oder vielmehr etwas ungehörig, benn es ift nicht der Grad der Freude, mas mir

einen unangenehmen Gindruck macht, fondern ein eignes gewiffes Etwas darin. Ich zweifle, daß mir in diefem Augenblick flare Borte ju Gebote fteben werden, um Dir zu beschreiben, mas ich eigentlich meine: nimm nur mit etwas Bermirrung vorlieb. und bringe fie mir hubsch verftandig und geduldig in Ordnung. Daß Julius, dem der Genuß gar nichts Reues fenn fann, eines folden Geniegens deffelben, und einer fo lebendigen Freude darüber fabig ift, das ift mir febr viel werth. Die Bezau= berung eines Reulings ift etwas fehr zweideutiges, und fann ziemlich gemeinen Urfprunges fenn; darum fommt es mir immer fo abgeschmackt vor, daß auf die bewahrte Reuschheit in den meiften Romanen ein fo großer Werth gelegt wird. - Diefer Enthu= fiasmus aber hat etwas fehr Schones und Ehr= wurdiges. Die Liebe in ihrem gangen ungetheilten Wefen ift ihm neu, und diefer frifche Dieig, diefes neue Leben verbreitet sich auch auf das, mas ihm an und fur fich bekannt genug ift, und man fuhlt hierin bestimmter, als es durch Borte batte gefagt werden fonnen, wie das Ginnliche durch seine innige Bermebung in das Beiftige gang neue Eigenschaften erhalt, und über alle Gefahr des Abstumpfens und Beraltens hinausgehoben wird. In fofern alfo fann mir die Freude davon nicht laut genug fenn; aber fie muß auch immer auf jenes Berschmelzen

mit dem Beiftigen bezogen werden, fobald ihr diefe Begleitung fehlt, und sie allein dafteht, ift mir jeder Ton zu laut. Absicht foll nirgends fenn in dem Genuß der fußen Gaben der Liebe, meder irgend eine ftrafliche Nebenabsicht, noch die an sich un= schuldige, Menschen hervorzubringen - denn auch diese ist anmaßend, weil man es doch eigentlich nicht fann, und zugleich niedrig und frevelhaft, weil dadurch etwas in der Liebe auf etwas Frem= des bezogen wird. Eben so wenig aber gefällt es mir, wenn die Luft als Inftinkt erscheint, ber nicht weiß, mas er will, oder als Begierde, die auf die unmittelbare Empfindung gerichtet ift. Der Gott muß in den Liebenden fenn, ihre Umarmung ift eigentlich seine Umschließung, die sie in demselben Augenblicke gemeinschaftlich fuhlen, und hernach auch wollen. 3ch nehme in der Liebe feine 2Bolluft an ohne diese Begeisterung und ohne das My= ftische, welches hieraus entsteht, und von dem, wel= ches wir oft zusammen verachtet haben, gar febr verschieden ift. Ift Dir das nicht deutlich genug, fo lies nur die dithyrambische Fantasie, wo ich dies hochst anschaulich und unübertrefflich schon finde, gerade weil hier die freifte Luft, bei der an gar feinen Aberglauben, oder irgend eine Statthalter= Schaft Gottes auf Erden zu benfen ift, mit ter geistigen Unschauung der Liebe fo innig Gins ift,

viel mehr als in Treue und Scherz, wo Beibes eigentlich nur neben und um einander herum, nicht aber in einander ift. Dagegen leuchtet an andern Orten, nicht eben in großen Portionen, aber in einzelnen Stellen und Andeutungen fo etwas ber= vor von einem Absondern und Zerlegen, welches im Gemuth vorgegangen ift, und dies ift eben, mas ich im Namen der Liebe verbitten mochte. Nichts Bottliches fann ohne Entweihung in feine Elemente von Beift und Fleisch, Willfuhr und Natur gerlegt werden. Darum sind es eben mahre und achte Mufferien, weil die Versonen nicht anders fonnen. als fie fo zerlegen und fie alfo niemals feben, wie fie find. Auch hat nirgends ein Prophet gewagt. feinen Gemuthezustand so zu anatomiren, und der Unglaube in ihm und Andern ware die naturliche Folge davon gewesen; so ift es mit den Propheten der Liebe auch. Denfe nicht, daß mir das nur fo unrecht vorkommt, weil ich eben als Frau feinen Sinn habe fur die Ubstraction; nein, ich habe alle Uchtung dafur, aber ich habe auch als Frau einen febr feinen Saft dafur, mit Deiner Erlaubnif, mos hin sie gehort. Meinetwegen mogt Ihr die Gles mente der Liebe abgesondert betrachten, ich wünsche, daß recht viel Gutes dabei herausfommen moge; wenn Ihr nur wißt, daß Ihr alsdann fpefulirt. Wollt Ihr aber dies Einzelne wieder darftellen, und

den Darftellungen der Liebe einverleiben, fo nimmt es sich allemal als etwas Fremdes unschieflich aus, und ich mochte fast wetten, daß es allen anftogig fenn wird, die etwas davon verfteben. Ueberlege Dir das recht und lies dann die Reflexion (die auch wohl darüber refleftirt, daß fie nicht verftanden werden foll) und fieh Dir einige Stellen in dem erften Brief mit etwas mehr Auge an, als Ihr gewöhnlich zu thun pflegt, und frage Dich unter andern, ob Du Dir unter den Wuthbeschreibungen der Fantasie etwas anders denken fannft, als folche Berlegungen und Busammenfegungen daraus. Frei= lich ift es schlimm, daß gerade das, mas fo an der außerften Grenze des Sittlichen und Schonen nur noch mit einem Fuße darauf zu ftehen scheint, fo vorzüglich unbestimmt gelaffen ift. Ift das ein Hebermaß von Unichuld, die nicht daran benft, daß es noch einen Unterschied geben muß zwischen der Liebe überhaupt und der Liebe des Julius, und daß man den eben wiffen will, wenn man mit der Liebe überhaupt in Richtigkeit ift? Man follte es denken, weil immer von dem erstaunlich Objektiven dieser Liebe die Rede ift. Es fann aber auch eine gewiffe Ungeschicklichkeit fenn, von der foliden Urt, die man nicht mit bekennt; oder ein heimliches Bewußtseyn, daß er auf einem fremden Boden fteht, wo man fich lieber verftecft als zeigt. Gott

weiß es, ich mag mir den Ropf nicht damit ger= brechen. Bare aber von der hohen Ginfalt, die Du rubmft', etwas weniger ba, und bagegen Ginis ges von der umgebenden Welt und ber anderwarts eingeführten loblichen Ordnung, fo fonnte man fich cher helfen. Es giebt noch Mehreres, worin eine gewisse moralische Zweideutigkeit liegt, und mas man aus Unbestimmtheit und Mangel des Meußeren nicht recht anschauen und faffen fann, gum Bei= spiel die Behandlung fruberer Berhaltniffe und die Ibee bes Entfagens in dem gottlichen Duett, bas ich immer wieder mit Entzücken lefe. Wunderlich genug ift es in diefer Ruckficht, daß Schlegel feinen Julius jum Mabler gemacht bat, benn ein Mab= ler, der fogar nicht ein Undulift fenn fann, muß doch auch, wenn er sich felbst mahlt, etwas mehr auf die Contours halten; bas Berlegen indeffen, mas ich eigentlich meine, ift anderwarts fehr flar. Wie fann man, ich bitte Dich, den Ginn fur die Luft ordentlich flaffifigiren, und eine Theorie dar= uber ausspinnen! Ich verftebe nicht viel von Theo= rien, und glaube gern, daß diefe ein ichones Stuck Arbeit fenn mag, nur anders wohin gehörig: benn etwas von Julius an Lucinden Geschriebenes fann fie gewiß nicht fenn. Darüber ift wohl weiter nichts ju fagen nothig, man braucht nur die schone Beile 6. 60. zu lefen, die ich nie ohne Lachen gelefen

habe: "Bei diefen aber ift ichon ein großer Unter= schied zu machen;" ich wenigstens sehe mich dann gleich zu einer afademischen Borlefung eingeladen, gang fittig auf dem Stuble figen und guboren. Much die Zweideutigkeiten scheinen mir eine gewalt= fam herbeigezwängte und verfehlte Theorie zu feyn, Die keine kleine Beleidigung gegen die Liebe in fich faßt. Go fieht mir die gange Bertheidigung ber= felben aus, und auch fast alle, welche Beispiels= weise vorkommen, denn von Herzen geht eigentlich feine einzige. Um Dir ein Probchen zu geben, daß ich mein Lesen nicht umfonst treibe, und nach= gerade ferne, einer Cache auf die Gpur zu fommen, will ich Dir haarflein demonstriren, wie es damit zugegangen ift. Wenn man an die Allgemeinheit des Scherzes glaubt, und zu Allem die Fronie sucht, so entsteht freilich die Aufgabe, auch Scherz über die Liebe zu finden und zwar von und für die Liebenden felbft. Auf der andern Seite find die "Clemente der Leidenschaft" einmal da, und mit benen fann man nichts andres machen als fie gu Scherz verarbeiten: ift deshalb der Scherz mit der Liebe, und der Scherz mit den "Elementen der Leidenschaft" einerlei? Meinem Gefühle will bas nicht eingehn. Ich glaube wohl, daß ein Mann feiner Beliebten 3meideutigkeiten fagen barf, und daß sie sie anboren wird, wenn sie wißig find;

aber er behandelt sie dabei doch nicht als Geliebte, sondern als eine Person, von deren Geschlecht er nach Belieben abstrahiren und sich auch wieder daran wenden kann. Auch wird er sie eigentlich nicht an sie richten, sondern sie ihr nur erzählen. So scheint mir's, indeß ist mir weder der Scherz mit der Liebe, noch die Zweideutigkeit oft genug vorgekommen, und ich wollte wohl, daß Du mir über Beides gelegentlich etwas gründliches sagtest. Ich habe Dir für heute, dächt' ich, genug gesagt; da kommt auch Karoline mit ihrem Briefchen, und ich will nur zusiegeln.

Damit Du doch weißt, worauf sich Ernestine am Anfang dieses Briefes bezieht, und auch sonst besser verstehst, warum von Manchem gar nicht erst die Rede ist zwischen uns, so lege ich Dir den kleinen Aufsatz bei, an den sie mich erinnert hat. Du wirst ihm ansehen, daß er alt ist, und ihm in dieser Rucksicht Manches verzeihen.

## Berfuch

über

## die Schamhaftigfeit.

Das Uebelfte ift, daß ichon vorläufig die Frage entsteht, ob es nicht schamlos fen, von der Scham= haftigkeit zu reden, oder mas Jemand darüber faat anzuhören. Go munderbar diefe Frage flingt, fo entsteht fie in der That gang naturlich: benn einem Jeden wird fein Gefühl fagen, daß es bei ber Schamhaftigfeit darauf anfomme, gemiffe Borftel= lungen, diejenigen namlich, welche sich auf die My= fterien der Liebe beziehen, entweder gar nicht gu haben oder wenigstens nicht mitzutheilen, und das burch in Undern zu erregen - benn, welches von Beiden die Sauptfache fen, fonnen wir vor der Sand noch unentschieden laffen, und man fann doch offenbar von dieser Tugend nicht reden, ohne auf ihren Inhalt hinzudeuten, und dies wiederum nicht ohne die Vorstellungen felbst, welche darunter gehören und vermieden werden follen, in sich und andern auf gemiffe Beife menigftens anzuregen. Auf der andern Seite mare Diefes Berbot mider= finnig und abgeschmackt, weil dies alsdann die ein= gige Tugend mare, welche aus Mangel an Luft

erfticken und deshalb untergeben mußte, weil man ihrer edlen Flamme feinen Rahrungeftoff barreicht. Unter allen icheint auf den erften Unblick Diefe Tugend am wenigsten dazu gemacht, von felbft gu gedeihen, weil diese Vorstellungen dem Menschen auf mehrere Weise sehr nahe liegen, und es ihm fo naturlich ift, zu außern, was in ihm vorgeht, baß eine ausgebreitete und traurige Erfahrung bagu gehort, ehe er sich felbst das Gefet macht, schon Die Wedanken als die entferntere Belegenheitsurfache der Gunde zu vermeiden, weshalb auch die Fehler gegen die Schamhaftigkeit, wenn fie dem Mangel dieser Erfahrung und der Belehrung, welche fie er= feten fann, jugefchrieben werden muffen, felbft wieberum zu einer fehr beliebten Tugend gehören. Dies ift, beiläufig gefagt, ein anderer schwieriger Punft, der die Untersuchung fehr verwickelt macht. Eben fo menig ift das Beispiel allein hinreichend. die Menschen zu dieser Tugend anzuführen. Es fann überall fur fich felbft nicht viel ausrichten. Denn da jede Sandlung fehr zusammengesett ift, fo muß man doch erft wiffen, worauf man in dem vorgestellten Beispiel zu sehen, und wovon man zu abstrabiren hat, und der Begriff der Tugend, worauf es fich beziehen foll, muß alfo fcon vor= ber gegeben fenn, am wenigsten aber ift es bei einer fo gang negativen Tugend moglich, wobei es urfprunglich gar nichts zu feben giebt. Be= lehrung über die Schamhaftigfeit ift daber unum= ganglich nothwendig, wenn es Schamhaftigfeit über= haupt geben foll - und es wurde gewiß mehr wahre und weniger falsche geben, wenn man das nicht aus Migverstand unterließe. - Gollte fich finden, daß die Schamhaftigkeit nichts ift, fo mer= den wir auch nicht gegen sie gehandelt haben, und follte der Begriff, der fich am Ende findet, die Urt wie die Untersuchung geführt worden ift, tadeln, fo ift dies eine Gunde, die wir ein fur alle Male zum Beften der ganzen Welt begeben, und Die und deshalb vergieben werden muß. Es ift also hieruber weiter nichts vorzureden und die Un= tersuchung fann angehn. Bielleicht ift es am Be= ften, sie bei diesem Widerspruch anzufangen, der doch einmal gekommen ift, und ein Recht hat, zu etwas gebraucht zu werden; es muß wenigstens moglich fenn, auch von hieraus der Sache aufs Rlare zu fommen. Go viel geht daraus hervor, daß es auf eine gewiffe Urt erlaubt fenn muß, die Borftellungen, welche die Schamhaftigfeit achtet, zu haben, und daß alfo das Bermeiden nur in einem beschranften Ginne zu verfteben ift. Diese große Wahrheit hatten wir freilich auch auf einem andern Wege finden fonnen, wenn wir gum Bei= fpiel daran gedacht batten, daß die Mufterien ber

Liebe doch gemiffermaßen ins Bewußtseyn fommen muffen, wenn fie ausgeubt werden, und daß biefes gemiffermaßen nothwendig ift, ware es auch nur um der Schamhaftigfeit felbst willen - welches hier unftreitig der beste Beweiß ift - ber es ja fonst bald genug an den Subjekten und mit diesen auch an den Objeften fehlen murde. Indeß wir haben fie nun einmal auf diesem Wege gefunden, der für eine Untersuchung wie die unfrige viel me= thodischer ift, und wollen nun darauf fortgehn. Wenn es alfo etwas erlaubtes hierin giebt, fo fommt es darauf an, die Grenglinie zwischen diesem und dem Berbotenen zu finden. Sierbei fallt man naturlich darauf, eine gemiffe Unalogie zu fuchen zwischen der Schamhaftigfeit und dem, mas man in einem weiteren Sinne bes Wortes Scham gu nennen pflegt: denn die Verwandtschaft ift unlaug= bar, man febe nun auf die Beschaffenheit des Ge= fuhls oder auf den allgemeinen Sprachgebrauch. Scham, ich rede nun von diefem weiteren Ginne, ift das Gefühl des Unwillens barüber, daß etwas im Gemuth vorgegangen ift, es fev nun diefes Etwas feinem Wefen nach verdammlich oder nur feiner Beschaffenheit nach, denn sie bezieht sich nicht nur auf das Bofe, fondern auch auf das Unvollfommene. Worauf hierbei der Unwille eigentlich gerichtet ift, fieht man fehr leicht, wenn man die Scham mit

ber Reue vergleicht. Wo jene ift, fann diefe auch fenn; aber jene ift etwas hoheres. Die Reue namlich, bleibt bei der Wirklichkeit deffen fteben, was geschehen ift, und fieht alfo auf den Zusam= menhang und auf die Folgen; bei Ginigen auf die außeren, bei Undern auf die innern, welche das Bewiffen hervorbringt. Die Scham hingegen ichließt nur von der Wirklichkeit auf die Moglichkeit, und der Unwille geht darauf, daß es moglich mar, fo zu handeln oder fo zu denken, und daß im Gemuth ein Princip war, woraus dies hervorgeben konnte, oder eins fehlte, wodurch es hatte verhindert wer= ben muffen. Daber ift die Scham auch nie auf die bloße Vorstellung gerichtet; ich fann mir Alles Bose und Berachtliche, deffen ich mich schamen murde, denken, und bin und ber darüber reden, ohne mich im geringsten ju schämen. Ift dies nun bei der Schamhaftigfeit eben fo, und ift fie nur eine Anwendung jener Empfindungsart auf den angegebenen Wegenstand? Dies ift feinesweges der Fall, und fo scheint jene Unalogie, so nabe fie auch lag, ju gar nichts ju fuhren. Buerft ift ba= bei schon gar nicht von einer Unvollsommenheit die Rede, fondern, mas die Schamhaftigkeit verdammt, bas verdammt fie nur um defto harter, je vollstan= biger es da ift. Dann unterscheidet fie auch gar nicht fo, daß vorzustellen, und zur Reflexion sich

geben ju laffen erlaubt mare, mas ju thun oder ursprunglich felbit zu benfen verboten ift. Gines Theils haben wir vorher ichon zufällig gefehn, daß das Sandeln mit den Objeften der Schamhaftigfeit nicht gang verboten werden fann; und wenn an= dern Theils Ginige behaupten mochten, das Berbot gehe eigentlich auf das Borftellen und Mittheilen der Borftellung, und es in diefer Ruckficht fur eine erhabene und preiswurdige Aufgabe halten, fich auch beim Sandeln des Borftellens und des begleitenden Bewußtsenns der Gegenstände ganglich zu entschla= gen, fo fann man ihnen diefen tugendhaften Wunsch wohl vergonnen; aber es feht ihnen doch entgegen. daß das Borftellen ebenfalls nicht gang unterfagt werden fann, weil dies den Untergang mehrerer hochst nothwendiger Runfte und Wiffenschaften nach fich gieben und die Existeng der Menschen auf eine andere Beife eben fo fehr in Gefahr bringen murde, befonders in diefen verderbten Zeiten, als das Bers bot des handelns. Das Berbot fann also hier gar nicht darauf gehn, daß fein Princip vorhanden fenn follte, um diese Borftellungen, auf welche Urt es aud fen, hervorzubringen, und das Gefühl fann nicht ein Unwille fenn, über das Dafenn Diefes Princips; worin demnach die Schamhaftigfeit von ber Scham ganglich abweicht. Gie geht alfo nur, und zwar bedingterweise auf das wirkliche Borfom=

men diefer Borftellungen, und es fragt fich nur, welches diefe Bedingung ift. In zweierlei fann fie nur gefucht werden, in einer innern Befchaffenheit derfelben, welche schlechthin vermieden merden mußte, ober in einem gewiffen außern Bufammenhange, worin fie schlechthin vermieden werden mußten, ober in einer gewiffen Begrenzung diefer beiben Spharen durch einander. Das erfte verfagt fich wieder, denn es giebt von der leifesten Undeutung bis gur genaueften Ausführlichkeit, und von der falteften Betrachtung bis zur lebhafteften Empfin= dung nichts, mas sich nicht dem bloßen Gefühl, (welches man doch allein fragen muß, wenn das Raisonnement erft festgestellt werden foll) bisweilen als der Schamhaftigfeit miderftreitend, und bismei= len als ihr nicht widerftreitend, anfundigte. Eben fo geht es naturlicherweife mit dem zweiten, benn es giebt wohl fein Berhaltniß vom einfamen Be= fprach mit dem unschuldigften Jungling oder Dad= chen bis zur lauteften und vermischteften Gefellschaft, vom Schlafgemach bis zur Kangel, von der nach= benflichften bis zur leidenschaftlichften Stimmung, worin nicht irgend etwas aus diefem Gebiet erlaubt senn follte. Alber auch anderes unschamhaft, und fo bleibt das dritte das Einzige, was wir verfuchen muffen. Die Momente, worauf es anfommt, werde ich wohl vorläufig schon berührt haben: denn, da

wir noch nicht wiffen, ob mit der Schamhaftigfeit mehr das Nichthaben, als das Nichtmittheilen ge= meint ift, fo muffen wir bei der Gefellichaft an= fangen, wo Beides verbunden ift, und da fann nur die Beschaffenheit der Menschen und ihre Stimmung in Betracht gezogen werden. Die erfte am Ende auch nur um der letten willen, und hier liegt alfo der große Knoten, der geloft werden foll, es foll vermieden werden irgend eine Wirkung auf Die Stimmung und den Gemutheguftand der Men= fchen. Es ift nun gang und gar feine Runft mehr ju feben, worauf es hinauswill: diefe Borftellun= gen namlich hangen gar ju genau mit einem Triebe aufammen, beffen Allgewalt von den alteften Bei= ten an vergottert worden ift, und die Beforgniß ift Diefe, daß es den Menschen nicht möglich senn mochte, wo auch diese Borftellungen in Unregung gebracht werden, dem Hebergang auszuweichen, der sie von da zum Begehren führt, und daß also ihrem logischen oder praftischen Buffande auf ein= mal ein Ende gemacht werden, und fie dagegen in den der Begierde hineingerathen mochten. Daß es das fenn mußte, habe ich freilich schon lange geschen, und ich hatte es durch Divination im erften Augenblick aussprechen konnen, wenn ich nicht auf bem sicheren Wege durch die Nothwendigkeit der Untersuchung hatte hinfommen wollen. Wie ich

aber leiber febe, habe ich biefen Borfat doch nicht gang vollkommen ausgeführt, und mich auch nun durch einen nur etwas furgeren Gprung auf den rechten Fleck gestellt. Wie mag das zugegangen fenn? follte es etwa gar zu schwer gewesen senn, ohne ein folches Sulfsmittel dabin zu gelangen? Diefe Frage fann ich nur zu meiner Rechtfertigung beantworten, indem ich eine andere in Unregung bringe, die mir schon lange beimlich zu schaffen ge= macht hat. Es ift doch, man nehme es nun, wie man will, eine gang fonderbare und einzige Gache, und widerftreitet allen gefunden Begriffen, bag eine Tugend in den Grengen einer gemiffen befchranften Materie des handelns, eines bestimmten Objefts eingeschloffen fenn foll, und dies ift bei der Scham= haftigfeit der Fall. Bas den Namen betrifft, fo ift die Sache baufig. Die Wohlthatigfeit, in dem Sinne, den der Sprachgebrauch feststellt, geht auch auf ein bestimmtes Dbieft, auf die Mittheilung ber außeren Guter, aber wenn man nun fieht, wodurch und auf welche Urt benn eigentlich gefehlt wird, wenn man nicht wohlthatig ift, fo fieht Jeder, daß er durch jede Bernachläffigung fremden Bohler= gehens aus Gefühllofigfeit und Eigennuß, auch au= fer dem Gebiet des Eigenthums auf gleiche Beife fehlt. Rur von der Schamhaftigfeit ift außerhalb des Stoffes, worauf fie fich bezieht, nichts Uchn=

liches anzutreffen. Go ift es freilich fein Bunder, wenn eine rechtliche Untersuchung ohne eine fleine Nachhülfe den rechten Dunft nicht trifft; Dies ift nicht moglich, wenn er nicht unter ein größeres Gebiet und eine noch mehr unter fich begreifende allgemeine Formel gehort, und aus diefer durch die gehörige Eintheilung gefunden werden fann. 3ch ware alfo gerechtfertigt, aber die Schamhaftig= feit nicht: denn es ift und bleibt einmal unerlaubt, fo allein zu ftehn, wenn man eine wirkliche Tu= gend fenn will. Dasjenige, worauf fie dringt, ift eigentlich Achtung fur ben Gemuthezustand eines Undern, die uns hindern foll, ihn nicht gleichsam gewaltsamerweise zu unterbrechen; follte es denn auf anderm Gebiet nicht auch abnliche ungebuhr= liche Eingriffe in die Freiheit geben? Es mare doch fehr wunderbar und herabsehend, wenn man fagen wollte, Alles übrige, was man appliciren fann, um einen Menschen aus einem Zustande in einen an= dern zu bewegen, fen nur ein Reig, und es hange von ihm ab, in wiefern er ihm folgen wolle oder nicht: dieses aber fen eine Raturnothwendigkeit! Dennoch scheint diese Unficht Schuld daran gu fenn, daß man fo wenig Ginn hat fur die Una= loga der Schamhaftigkeit. Gin Scherz von irgend einer andern Urt zur unrechten Zeit angebracht, ein schneidender Wig mitten in eine ernfthafte Unter=

suchung, ein Reim zu irgend einer andern Leiden= schaft in den ftillen Fluß einer ruhigen Stimmung hincingeworfen, scheint mir eben so ungebührlich zu fenn und daffelbe Gefühl erregen zu muffen. Dur ein Mehr und Weniger fann dazwischen Statt fin= ben, und die allgemeine Aufgabe der Schamhaftig= feit bleibt alfo, jeden Menschen, in jeder Stim= mung, die einem eigen oder mehreren gemeinschaft= lich ift, kennen zu lernen, um zu wissen, wo feine Freiheit am unbefestigtften und verwundbarften ift, um sie dort zu schonen. Aber foll denn der Ru= ftand eines Menschen, er sen nun benkend oder handelnd oder empfindend, da doch diese Funktionen mit einander abwechseln muffen, nicht eben fo gut durch eine außere Unregung als unmittelbar von innen ber in einen andern übergeben fonnen? Go scheint es, und es fann also auch nicht der Ueber= gang fenn, mas verwerflich ift, fondern die Unter= brechung, die nur durch die Einwilligung des an= dern, indem er sie mit Freiheit annimmt und ohne eigne Mißbilligung fortfett, ein Uebergang werden fann. Wenn ich einem Betrübten mitten in bem Lauf feines Schmerzes eine luftige Gefchichte er= zable, so bin ich nicht zu tadeln, wenn ich ihn da= durch wirklich in eine frohliche Stimmung verfete; nur wenn ich mich verrechnet hatte, und meine Bemuhung fehlschlägt, bin ich schamlos gewesen.

Bier, wie überall, wo es auf den Umgang mit Menschen ankommt, giebt es zwei Urten, wie man fie behandeln fann, nach allgemeinen Borausfehun= gen oder nach einer besondern und sichern Rennts nif von jedem Gingelnen. Das Erfte giemt nur benen, welche sich auf ihr eigenes Urtheil nicht ver= laffen fonnen; das Lettere ift freier, giemt aber auch nur Freien, und man muß fich dazu jedesmal aufs neue, durch die That felbit legitimiren. Gin allgemeiner und hoherer Begriff ift alfo feftgeftellt und dadurch der Schamhaftigfeit ihr Unfpruch auf ben Namen einer Tugend gesichert, und ihr Cha= rafter vorläufig bestimmt; nun fonnen wir zu dem= jenigen Theile ihres Gebieters guruckfehren, mo fie allgemein anerkannt ift. Buerft ift schon gewiß, daß meniger das Nichthaben, als das Nichtmitthei= len gewiffer Ideen gemeint ift; denn auf jenes laßt fich der eigentliche Begriff des Unsittlichen in ber Schamlofigfeit nicht anwenden. Man fann nicht fagen, daß ein Mensch Gingriffe in seine eigne Freiheit thut, und wenn Jemand nicht die Rraft hat, fich in einem gewiffen Buftande zu erhalten, fondern in jedem Augenblick in Gefahr fteht, durch eine berrschende Ideenverbindung berausgeworfen gu werden, fo ift das freilich ein großes Uebel, aber nicht schamlos. Rur, wenn ein Mensch einmal für Diefe Riedrigkeit bekannt ift, oder den Ausdruck der=

felben überall in fich tragt, fann er, ohne fich ab= fichtlich zu außern, durch feine bloße Existeng an= ftofig werden, und den Gindruck der verletten Schamhaftigfeit hervorbringen, und dergleichen giebt es, und nicht unter ben Schlechteften. Nachfidem fcheint man mir aber auch von diefer Schamhaftig= feit eine gute Salfte zu überseben, weil man fich ju dem rechten Begriff nicht erhebt. Es ift febr einseitig, wenn man nur das verdammen will, wenn der Zustand des Denkens oder der Nube überhaupt durch einen Reiz auf die Sinnlichkeit und das Begehren unterbrochen wird: der Zustand bes Genuffes und der herrschenden Sinnlichkeit hat auch fein Beiliges und fordert gleiche Achtung, und es muß ebenfalls schamlos fenn, ihn gewaltsam zu unterbrechen. Dies gehort auch gang hierher: benn es geschieht durch dieselbigen Borftellungen, die ihn, wenn man fie von einer andern Seite ins Muge faßt, oft gur unrechten Beit berbeifuhren. Bon Diefer Lucke aus laßt fich vielleicht das hellfte Licht über die gange Gache verbreiten, wenn man fie recht aufdeckt. Jede Borftellung laßt eine breifache Begiehung gu, wenn fie vor das Bewußtfenn ge= bracht mird: fie fann gur Erfenntniß eines Begen= ftandes verarbeitet werden, die Fantafie fann fie in Beziehung auf die Idee des Schonen bringen, und fie fann als Reig an das Begehrungsvermogen ge=

bracht werden. Die Borftellungen, welche Objefte, der Schamhaftigfeit find, find in allen diefen Be= giehungen gleich fruchtbar, aber auch gang vorzuge lich aus einer in die andere beweglich. Indeffen ift es doch moglich, sie in jeder als das festzuhal= ten, mas fie find, und es ift flar, das fie als= bann in den Zustand gehören, der ihnen analog ift, und in diesem, wie jeder andere einzelne Gegen= stand vorkommen fonnen, und daß jede nur in dem entgegengefesten etwas fremdartiges, und der Scham= haftigkeit zuwider ift. Entgegengesett find fich aber nur der erfte und lette; die Beziehung auf bas Schone liegt in der Mitte gwischen beiden, und in Diefer Begiehung genommen, muß Alles, mas zur Liebe und ihren Geheimniffen gehort, überall vorkommen fonnen, mas namlich die Schamhaftigfeit betrifft. Denn eine folche Darftellung lagt bas Gemuth. wenn es fich an der Unschauung des Schonen ge= fattigt bat, gang frei und enthalt in sich nicht ben geringften bestimmten Reiz zum Hebergange weder in einen widrigen Begriff noch in ein lei= schaftliches Berlangen; und wo eins von beiden gur Ungeit geschieht, ift es ein lediglich genom= menes Mergerniß, das bloß in einer herrschenden Stimmung des Unschauenden seinen Brund haben fann. Wie fommt es, daß die gemeine Meinung Dies nicht anerkennen will? Daß fie überhaupt ein=

feitig ift, und von diefer Ginseitigkeit nichts weiß, und also ihr eigenes Princip nicht kennt, ift wohl wahr und flar genug; aber es fann diefen Dig= griff nicht erflaren. Wenn fie auch nur barauf berechnet ift, daß das trocfne Leben und Geschaft= führen, und das dazu fo eben unumganglich notbige Denfen, das einzige nothwendige und beilfame fenn, und alles übrige nur als mehr oder weniger un= entbehrliches Mittel, unvermeidliches Hebel oder verwerfliche Abmeichung betrachtet werden foll; fo folgt freilich, daß von dem Buftande der Leiden= schaft und des Genuffes gar nicht die Rede fenn, und daß er wenigstens niemals das Beffere und Ernsthaftere unterbrechen foll; daß alfo aus den Unterhaltungen über das Leben jede Andeutung verbannt fenn muß, mit der es darauf angeschen ift, das Berlangen zu wecken: aber folgt auch, daß nur die trockensten Borftellungen von den Geheim= niffen der Liebe eben wie andere naturlichen Dinge mit der nothigen Vorsicht und am rechten Orte ge= legentlich als Gegenstande der Untersuchung und ber Belehrung vorfommen durfen? folgt auch, daß bas Schone mit feinem liebsten Begenftande fich, wenn die gefellige Unterhaltung angeht, entfernen muß, wie die englischen Frauen, wenn der Wein aufgefett wird? und daß es nichts anders wirfen fann, als einen Unfall von Leidenschaft? Dies liegt

nicht an der Ginseitigkeit, sondern es liegt in der Abscheulichkeit ber gemeinen Denfart. Um besten fieht man dies, wenn man die andere Seite der Schamhaftigfeit betrachtet, und fieht, wie diejeni= gen es halten, die diefer fabig find. Gegen wir alfo den Zuftand des innern Lebens, der Liebe und des Bewußtsenns davon als herrschend, so folgt zu= erft, daß in diesem eben jene trocknen objektiven Borffellungen schamlos fenn muffen. Denn fie be= giebn sich auf das animalische Leben, auf das gange Suftem deffelben vom garteften und munderbarften bis in das grobste und unliebenswurdigste, und von dieser physiologischen Ausicht zieht sich die Liebe scheu guruck, und fann nicht bestehen, wenn das= jenige ifolirt und jum Mechanismus herabgewurdigt wird, was in ihr mit dem Sochsten verbunden ift. Diese also als einen Gingriff in ihr freies Spiel ju fublen und entfernt zu halten, ift die Scham= haftigfeit der Liebenden unter einander. Ihre und besonders der Frauen heiligste Sorge ift, daß der Dienst der großen Gottin nicht entweiht werde: mas von der Liebe, dem Berlangen, dem Bewußt= fenn des Genuffes eingegeben wird, gehort als fchone Umgebung zu ihrem Buftande; jede reizende Un= beutung, jedes witige Spiel, welches die Fantasie hervorbringt, ift in der Ordnung, und es giebt barin von wegen ber Schamhaftigfeit fein Hebermaß

und feine Grenze. Beilaufig ift boch zu merten, daß dies nur von denen gelten fann, die wirklich ju lieben verfteben: denn je weniger dies der Fall ift, defto weniger sind auch die Menschen, felbit wenn das, was fie Liebe nennen, ihr Gemuth er= fullt, empfanglich für das Schalkhafte, Reizende und wahrhaft Ueppige, defto mehr verliert fich der Sinn für diefe Schamhaftigfeit, und benjenigen, in benen nur die robe Begierde wohnt, falten Buftlingen und gefühllofen Miethlinginnen find felbst im Buftande der Leidenschaft der plumpften Borftellungen und Reflerio= nen über das Thierische, auf welches ihre Empfin= bung und ihr Streben fich bezieht, nicht unanftoffig. Diese Dinge also sind den wirklich Liebenden ein Grauel: aber wie fommt es denn, daß fie es ubri= gens nicht machen wie jene Ruhigen, welche Alles, was fie horen, auf dasjenige deuten und beziehen, was ihnen zuwider ift, damit fie nur über verlette Schamhaftigkeit flagen fonnen? wie fommt es, daß sie nicht in jeder schonen Darftellung der Em= pfindung nur das forperliche und naturliche fe= ben, welches fie haffen, und in jeder Abbildung menschlicher Gestalten oder eines Moments der Liebe, das Thier und den Mechanismus feiner Na= turbestimmung? daß sie vielmehr fur jede schone Darftellung der Liebe und ihrer Mufterien empfang= lich find, und felbit bergleichen nach dem Dag ih=

rer Unlage bervorzubringen ftreben? Es fommt un= freitig daber, weil fie wirklich fich in dem Buftande befinden, in dem fie fagen, und weil alfo ein Be= ftreben in ihnen ift, diefen zu unterhalten, und ibm. was vorkommt und fie berührt, zu affimili= ren, fo daß fie nur da, wo das ihnen widerftre= bende eindeutig und in feinem gangen Gegenfat ihnen vorgelegt wird, es nicht verfennen fonnen. Was foll man also von denen halten, die in dem Buffande des ruhigen Denfens und Bandelns ju fenn vorgeben, und doch so unendlich reizbar find, daß auf den fleinsten entfernten Unftog von außen, Regungen der Leidenschaft in ihnen entstehen, und um defto schamhafter zu fenn glauben, je leichter fie überall etwas Berdachtiges finden? Nichts als daß sie sich in jedem Zustande eigentlich nicht be= finden, daß ihre eigne robe Begierde überall auf ber Lauer liegt, und hervorspringt, sobald sich von fern etwas zeigt, mas fie fich aneignen fann, und daß fie davon die Schuld gern auf dasjenige fchie= ben mochten, was die hochft unschuldige Beranlaf= fung dazu mar. Gewöhnlich muß ihnen die liebe Unschuld zum Vorwande dienen: Junglinge und Madchen werden vorgestellt als noch nichts von Liebe wiffend, aber doch von Sehnfucht, die jeden Augenblick auszubrechen droht, und den kleinsten Unlaß ergreift, um mit verbotenen Uhndungen gu

fpielen. Das ift aber nichts. Wahre Runglinge und Madchen find freilich bas Ideal diefer Art von Schamhaftigfeit, aber in ihnen gewinnt fie eine andere Geffalt. Dur mas feinen andern Ginn ha= ben fann, als Berlangen und Leidenschaft zu er= wecken, muß fie verlegen; aber warum follten fie nicht die Liebe kennen durfen, und die Natur, da fie beide überall feben? warum follten fie nicht besto unbefangener verstehen und genießen fonnen, was darauf gedeutet oder davon gesagt wird, je weniger eben die Leidenschaft in ihnen selbst aufge= regt wird? Jene angffliche und befchranfte Schams haftigfeit, die jest der Charafter der Gefellschaft ift, hat ihren Grund nur in dem Bewußtsenn einer großen und allgemeinen Berfehrtheit, und eines tie= fen Berderbens. Bas foll aber am Ende daraus werden? Es muß diefes, wenn man die Sache fich felbft überlaßt, immer weiter um fich greifen; wenn man gang fo eigentlich Sagd macht auf bas nicht= schamhafte, so wird man sich am Ende einbilden, in jedem Ideenfreise dergleichen zu finden, und es mußte am Ende alles Sprechen und alle Befell= schaft aufhören, man mußte die Geschlechter fon= bern, damit fie einander nicht erblicken, und das Monchthum, wo nicht noch etwas argeres einfuh= ren. Das ift nun nicht zu ertragen, und es wird baber der Gesellschaft ergeben wie unsern Frauen,

die, wenn die Sittsamkeit fie immer enger bedrangt und es am Ende unschicklich ift, eine Fingerspike zu weisen, wie aus Berzweiflung auf einmal rasch umfehren, und wieder Racken, Schultern und Bu= fen den rauben Luften und den forschenden Augen Preis geben; oder wie den Raupen, die den alten Balg durch eine entschloffene Bewegung abwerfen. Co wird ce fenn: wenn die Berderbtheit den boch= ften Gipfel erreicht bat, und die roben Triebe fo herrschend geworden find, und so reizbar und scharfs sichtig, daß es nicht moglich ift, sie durch irgend etwas nicht anzuregen, fo platt jener falfche Schein von felbst, und es wird sich darunter zeigen die junge Schamlofigfeit mit dem Korper der Gefell= schaft schon langst innig zusammengewachsen, als ihre mahre Saut, in der sie sich naturlich und leicht bewegt. Die vollige Berderbtheit, und die vollendete Bildung, durch welche man zur Unschuld jurucffehrt, machen beide ber Schamhaftigfeit ein Ende; durch jene ftirbt mit der falschen auch die wahre ihrem Wefen nach, durch diefe hort fie nur auf, etwas zu fenn, worauf eine befondere Aufmerk= samfeit gewendet und ein eigner Werth gefett wird. fie verliert fich in die allgemeine Gefinnung, unter der sie begriffen ift. Gollen wir uns jener Rata= ftrophe aussehen, oder follen wir den gesellschaftli= chen Buftand diefem letteren Biele naber bringen?

Bor der Sand fann das nur dadurch geschehen, daß man den Menschen die Ehre thut, sie so gu behandeln, als maren fie etwas beffer, um ein Be= gengewicht gegen jenes Berfahren hervorzubringen, welches auf der Borausfehung ihrer Schlechtigfeit beruht. Man foll nicht annehmen, daß unter ge= fitteten Menschen jede etwas lebendige Vorftellung gleich durch die Fantasie zu einem Reizmittel für die Begierde umgebildet wird; man foll nicht glau= ben, daß fie unfahig find, aus dem Schonen et= was Befferes zu machen, als einen Uebergang zur wilden Luft; man foll nicht glauben, daß nur über Diesen Begenftand jeder schalkhafte Scherz und jede wikige Undeutung den eigentlichen Gindruck ver= fehlt, fo daß der Dieix des Spieles verloren geht, und Jeder unvermeidlich bei dem Stoff fteben bleibt, mit welchem gespielt wird. Das erfte, was noth= wendig ift, um die Sache in diefen befferen Bang ju bringen, ift die Bulfe der Frauen; nicht nur weil Alles, wovon sie sich entfernen, roh werden muß, sondern auch weil von ihnen, in denen die Scham als in ihrem schonften Beiligthume wohnt, auf die hiebei immer vorzüglich gesehen wird, und in benen jede Berbindung zwischen bem Innern und leußern fo viel garter und feiner ift, ber Be= meis ausgeben muß, daß es mit diesem verbotenen Berkehr der Borftellungen und der Sinne fo arg

nicht ift, als die Meiften befürchten; fie find es, die durch die That Alles dasjenige beiligen muffen, was bis jest durch falschen Wahn geachtet mar. Nur wenn sie zeigen, daß es sie nicht verlett, fann das Schone und der Wig frei gegeben werden. Rachst ihnen ift das einzige, mas den Menschen zu einer richtigen Unschauung von diefer Sache ver= helfen fann, die Runft, wenn fie dasjenige, mas fenn foll und barf, in ihren Werken hervorbringt. Die bildenden Runfte konnen fich Momente der Liebe zu ihren Darftellungen mablen, und fo be= weisen, daß es auch hier eine Schonheit giebt, die den Wegenstand murdig ausdruckt und einhullt, ohne das Gefühl zu verlegen und die Leidenschaft loszu= laffen. Befonders aber haben viele Gattungen der Doefie den eigensten und nachsten Beruf zu zeigen, wie fich innerhalb der Grengen des Schonen die beiden entgegengesetten Urten der Schamhaftigfeit vereinigen laffen. Die Poefie bringt den Menschen in Gefellschaft mit ihren Werken, er foll in ruhiger Betrachtung und freier Unschauung ihre Bildungen genießen, und sie darf also kein anderes und frem= des Berlangen in ihm absichtlich oder ungeschieft erregen, welches diefen Genuß zerftoren murde. Wenn nun auf der andern Seite fur viele ihrer Werke die Liebe der hochste Gegenstand ift, von benen sie gang durchdrungen fein sollen, so darf

5 \*

nichts fehlen, was denen natürlich und eigen ift, die in diesem Gefühl leben, und nichts kaltes und todtes dort dargestellt werden, was sie beleidigen könnte. Hier gilt es also das ganze schwierige Gebiet nach allen Seiten zu durchstreisen, ohne über seine Grenzen auszuweichen, und dadurch kann der eigentliche Umfang desselben am klarsten dargestellt werden. Dichtungen, die dies leisten, sind nicht nur an sich schön und wünschenswerth, sondern sie thun uns auch Noth, um durch ihr Beispiel den rechten Takt und Ton wieder herzustellen sur das jenige, was das zarteste und schönste ist in der Lebenskunst.

# Bierter Brief.

Bon Raroline, Ginlage in den vorigen.

Daben Sie wirklich gewollt, daß ich die Lucinde auch lesen soll? Ich hoffe wenigstens nicht so ernstlich, daß ich fürchten müßte, Sie bose zu maschen, wenn ich nicht folge. Ich habe mir fest vors genommen, sie jeht nicht zu lesen. Schon von Anfang an hatte ich keine Lust dazu nach Allem, was ich davon hörte, und was Sie Schönes darüber an Ernestine schreiben — sie hat mir's Alles treuslich vorgelesen — hat mich in meinem Borsatz nur noch bestärkt. Zur Ziererei haben Sie mich nicht erzogen, und wissen auch gewiß, daß ich niemals mehr davon an mir haben werde, als jeht oder ehes

dem; darüber alfo rechtfertige ich mich nicht. Huch glauben Gie wohl nicht, daß mir jemals der Be= danke einfallt, als ob ein Buch, welches fo beschaf= fen ift, daß ich es mit Bergnugen lefen fann, im Stande fenn murde, mir die Sitten oder die Fan= tafie zu verderben oder fonft ein Unbeil anzurichten. Es ift ja widerfinnig, daß Jemand ein folches Buch follte lieb gewinnen fonnen, da fich ein Buch nicht verstellen oder einen wieder irre machen fann, wie ein Mensch; und noch weniger wird doch Jemand aus freien Stucken ein Buch zu Ende lefen, mel= ches er nicht lieb bat? Um wenigsten konnte ich alfo fo fchlimme Sachen von einem Werfe fürchten, von dem Gie mit fo viel Achtung reden, und das ich auch wohl lieben wurde, da ich dem Berfaffer icon aus Ihren Erzählungen fo gut bin. Aber eben deshalb mochte ich mir es gern aufsparen auf eine andere Beit, wo ich beffer im Stande fenn merde, es zu genießen. Bin ich doch noch feine Frau, nicht einmal eins von den Madchen, welche Sie immer Frau nennen, die nur zufällig noch nicht geheirathet haben, fondern ein mahres und achtes von der erften Rlaffe, gerade wie ich Gie vor dem Jahre verlaffen habe. Wie foll ich alfo alle die Schonheiten verfteben, die Gie fo vorzug= lich an dem Buche lieben? Db die Liebe hier in ihrer gangen Vollendung erscheint, und ob in der

Mischung des Beiffigen und Sinnlichen fo viel Wahrheit ift, als Gie rubmen, und was fonft noch in dieses Rapitel gehort, das fann ich ja eben fo wenig beurtheilen, als die, welche Manner und Frauen geworden find, ohne zu lieben, und nun fo gewaltigen Unftoß an dem Buche nehmen. Burde ich also nicht im Grunde eine eben so un= wurdige Leferin fenn, wenn gleich keine fo boshafte und lacherliche? Oder foll ich über die Lucinde aus dem urtheilen, mas ich wohl in andern Bu= chern über die Liebe gelefen habe, und mas fo von ihren außeren Erscheinungen im Leben zu feben ver= gonnt wird? Das mochte mir noch übler gerathen; auch habe ich gar feine Reigung dazu. lieber Diese Dinge muß man seine eigne Unsicht aus fei= nem eignen Gefühl und feiner ichonften Erfahrung haben, fonst ift's nichts damit, und bis dabin will ich mich nur gedulden. Ift doch die Lucinde fein fo vergangliches Werk, daß in ein paar Jahren nicht mehr die Rede davon seyn sollte. Da ist Karl bier, der fangt jest wieder an die Alten zu lefen, wie ich zu seinem Lobe fagen muß, und flagt ge= waltig darüber, daß er fo manchen trefflichen Schrift= fteller auf der Schule hat lefen muffen zu einer Beit, wo es ihm noch gang an den nothigen Sach= fenntniffen fehlte, oder ihm der Ginn fur Schon= heiten mancher Urt noch nicht aufgegangen war.

Und Ungefichts diefes traurigen Beispiels follte ich nun die Lucinde lesen, da es doch auch nur ein Schülerhafter Berfuch fenn murde? Freilich, wie der arme Junge gequalt worden fenn mag, werde ich's nicht; und doch von Ihnen? D ich fehe schon, daß da der Rechenschaften, die ich murde geben follen, und des bin und ber Fragens fein Ende' fenn wurde. Woher ich das fo bestimmt weiß? Ja, feben Sie, ich will Ihnen nur gestehen, ich habe ein wenig genascht; aber gar nicht fo, wie Sie es nicht leiden fonnen, fondern recht consequent, und Ernestine hat sich mir dazu bergegeben. Ich habe mir namlich Alles von ihr vorlegen laffen, was von Madchen in der Lucinde vorfommt, weil ich auf Ihr Zeugniß von mir bin behaupte, daß ich das verftehen muß, und schon über diefes We= nige habe ich fo viel auf dem Bergen, daß ich lie= ber nicht erft damit anfangen mochte. Da ift zuerft Die Geschichte mit der Lisette - denn Erneftine bestand darauf, daß ich diese als Madchen sollte gelten laffen, und fo fehr ich mich fonft dagegen ftraube, thut es mir doch diesmal nicht leid, nach= gegeben zu haben. 21th, das ift eine herrliche Ge= fchichte, die einen großen Gindruck auf mich ge= macht hat; und nicht nur die Geschichte, auch das Madden ift mir fo fehr lieb, und das follen Gie mir eben erklaren, wie fo? Es ift gar nicht blos

Ruckwirfung der Ratastrophe; denn ich weiß noch genau, daß mir ichon eben fo zu Muthe mar, ebe ich Diese abnden fonnte. Huch nicht, mas so bie und da durchblickt, daß sie eine Abndung befommt von bem, mas ihr fehlt, und von dem Widrigen ihres Buftandes: benn wenn ich mir das fo weiter auß= mable, wie es wohl hie und da vorkommt, Lisette als eine bufende Magdalena, der ein edler und an= genehmer Mann auf einmal zur Unschauung der Tugend verholfen bat, und dann ihr Beftreben fich aufzurichten, und feine Bereitwilligfeit ihr zu helfen, und ihre ftille demuthige Liebe, und feine Uneinig= feit mit sich felbit, und wie es benn weiter aus einander geht, das hatte einen gang andern Gin= druck auf mich gemacht, und pflegt mir - Ihnen darf ich ja das wohl fagen — neben aller Diuh= rung gern ein wenig efelhaft zu fenn. Mitleiden ift es auch gar nicht: benn mit biefer übermäßig finnlichen Natur ift sie wohl nicht nur vermöge eines traurigen Schickfals, fondern hintennach aus gutem Vorfat und ju Folge ihres innerften Befens das, mas fie ift, ich mußte also mit ihrem innerften Wefen Mitleid haben, und das hieße ja fie verachten. Ich schäfe fie im Gegentheil, und habe fie auch lieb, recht fo, wie man ein Caprice= Gesicht hubsch findet, wo man an allen einzelnen Theilen viel auszuseten hat, aber doch von dem

Gangen zu einem gemiffen Wohlgefallen und In= tereffe daran gezwungen wird; ja ich fann mir fogar benken, daß ich recht gern oftere hatte mit ihr fenn mogen, wenn es ihr anders gelegen gewesen mare, mit ihrem eignen Geschlecht umzugeben, woran ich jedoch zweifle. Befonders lieb wird fie mir immer wieder, wenn ich sie mit jenem andern ungenannten fehr gebildeten Madchen vergleiche, Die Julius Alles erlaubte bis auf das Lette, und fich dann etwas damit wußte, dies fur thierisch und roh zu erklaren. Dergleichen fenne ich einige, auch recht gebildete; aber ich habe einen unüberwindli= chen Widerwillen gegen sie, und ich bachte, es ware noch etwas gang Underes in ihr, was dem Julius miffallen mußte, als blos jenes Richt voll= enden wollen. Mir ift immer, als ftat hinter bie= fem Unterschied ein Betrug, oder wenn es ehrlich damit gemeint ift, als wußte man nicht, mas man wollte, und das ift doch hierin befonders veracht= lich. Rurg, bald fommen fie mir vor, wie man= quirte Betaren - aber von einer niedrigeren Gat= tung als Lifette - bald wie manguirte Druden. und beides ift unausstehlich. Sabe ich Recht: oder weiß ich vielleicht mit meiner Abneigung nicht mas ich will? Doch das find Alles nur Rebenfragen. die Hauptsache ift die garte Louise, wie fie doch, Gott fen Dant, Julius felbft nennt; die ift ein

Madchen wie fich's gehort; auch habe ich fie mir lange nicht aus den Gedanken bringen fonnen, und Thre Wefte ift vielleicht deshalb nicht fo fcon geworden, als ich munichte. Gang muthend bofe war ich Anfangs auf diefen Julius, und es half ihm nichts, daß er fich felbst über die gange Ge= schichte verdammt: denn es bleibt immer noch foviel einzelnes drin, worüber er sich nicht verdammt. Nicht etwa, daß er hintennach glauben fann, fie fen bofe gewesen, nicht gang verführt zu fenn; das halte ich ihm gern zu gut, was ist in so einem hintennach nicht zu verzeihen? Taufend andere Dinge, die meinen gangen Stolz emporten, und gar nicht zu verzeihen find. Um Ende habe ich mich indeß damit beruhigt, daß er eben gar feine Rennt= nif von Madchen hat. Denfen Gie, weil er mit ihr als Rind gespielt, und sie ihm damals gefallen hat, meint er, es wurde ihm gang wohl behas gen, wenn er fie fich jett verführen konnte; als ob er aus dem, was fie damals war, auch nur den geringsten Schluß machen konnte auf bas, mas fie geworden fenn mag; als ob nicht zwischen dem Rinde und dem Madchen wenigstens ein eben so großer Unterschied mare, als zwischen dem Madchen und ber Frau! Aber nein, auch das weiß er nicht. Und dann ift von dem Wie gar nicht die Frage, Gott bewahre! wer eine verführt hat, fann Alle

verführen; als ob wir eine waren, wie die andere. Huch bei andern Gelegenheiten, wo nur von Mad= chen die Rede ift, fommt diefer merkwurdige Un= glaube jum Borfchein, als ob es feine Eigenheit unter ihnen gabe? wenn fommt sie benn? ich hatte bald mas gesagt! Und wie urtheilt er von dem lieben Madchen. Buerft, als fie fich weigert, meint er, es fen nur Uchtung gegen ein fremdes Gebot gemefen; und dann, als fie fich hingiebt, meint er doch, sie musse wohl lange einer unbestimmten Sehnsucht in ihrer Fantafie nachgehangen haben. Wenn fie nur ein fremdes Gebot ju überminden hatte, fo dachte ich, waren wohl die Gegenwart und die Bitten des geliebten Junglings ohne eine folche Vorbereitung genug gewesen: mußte biefe erst so lange walten, so konnte er ihr wohl die Ehre erzeigen, zu glauben, mas fie abhielt, und ihr so schmerzlich und gewaltsam wieder fam, sen irgend ein eignes Gefühl gemefen. Aber freilich er weiß feines, das ein Madchen warnen und zurückhalten fonnte, als das Erlaubte! Daß fie fich fragen mochte, ob er es auch werth fen, sich ihm ganz hinzugeben, ob feine Liebe gegen fie diefer Ergebung entsprechen. und fie rechtfertigen murde, das fallt ihm nicht ein; ibm, bei dem diefes Bedenken fo wohl gegrundet war, da er sie unmittelbar nach diefer Rataftrophe fo gang verlaffen konnte, als ginge es ihm nichts

an, mas fur ein Gindruck davon in ihrem Gemuthe zursichblieb. Und das hat mich noch zulest am meiften aufgebracht. Wie? Gin Mann foll glau= ben, ein einziger Ruß, ein schüchterner Ruß, den eine Frau nur gemabrt, fen eine Einwilligung in Alles, und verpflichte fie ju Allem; und er felbit glaubt sich durch Alles dieses nicht einmal so viel gebunden, daß er beilen muffe, mas er fo tief und schmerzlich verwundet hat? hier blieft ein argerer Geschlechtsdespotismus hindurch, als er mir jemals vorgefommen ift. Denn, wenn wir erft, nachdem wir durch die Besignahme der Manner gleichsam geadelt find, Achtung und Aufmerksamkeit verdienen, fo find fie felbst es doch nur, mas fie in uns ach= ten, und es ift dies die allergewohnlichste Den= fungeart, nur ein flein wenig verlarvt. Wie fann man einen Menschen mit diesem fürchterlichen Man= neregoismus, als den Belden einer mabren, achten, und das gange Gemuth durchdringenden Liebe auf= ftellen? Bei dem Allen fagt Ernestine, diefer Ju= lius verftehe fehr viel von den Frauen, und es fen Alles fehr mahr und tief, mas er von ihnen fage. Run bitte ich Gie, wie ift es moglich, daß man einen Menschen dichten fann, der viel von Frauen versteht, und gar nichts, aber auch gar nichts von Madden. Mich foll wundern, wie mir fein We= fen mit den Frauen vorkommen wird, wenn ich

erft eine bin, und es lefe. Fur jest fann ich nichts thun, als ihm eine Tochter wunschen, so ift doch Hoffnung, daß er sich in vierzehn oder funfzehn Jahren in Mickficht auf uns eines Beffern befinnt. So lange ich noch ein Madchen bin, will ich mich an die Romane halten, wo wir die Beldinnen find, und morin das Entstehen der erften Liebe in jungen Bergen, bis zur glucklichen Entwicklung, Die Baupt= sache ift; davon fann ich doch das Beste versteben. Daß diese Alle leidlich schlecht find, dafür fonnen wir nichts. Uebrigens babe ich gar nichts gegen die Lucinde, und wünsche allen Frauen, für die sie boch eigentlich bestimmt ift, recht viel Gluck dazu; das schadet ja dem Werth eines Buches nicht. wenn es gerade fur uns nicht ift. Udieu! Sein Sie nur nicht bofe; daß ein großer unbescheidener Brief geworden ift, mas nur ein tropiges fleines Bettelchen werden follte; Gie fennen ja Ihre Ra= roline.

# Fünfter Brief.

#### Un Raroline.

Da haft Du Dich ja einmal wieder recht erdentlich ereifert, liebe Kleine, für die Stre der Mädchen.
Diese Unbill scheint Dir recht zu Herzen gegangen
zu seyn; und da es damit doch so arg nicht ist,
könnte mir die Störung Deiner fröhlichen Ruhe
wohl seid thun, wenn ich es nicht ganz billig fände,
daß Du sur Dein unbesugtes Naschen mit einigen
unangenehmen Eindrücken bestraft wirst. Und Du
nennst es gar consequent! Du mußt doch eben
auch von der Idee ausgegangen seyn, daß man sich
aus der Lucinde, weil sie nicht so streng an dem
Kaden einer zusammenhängenden Geschichte fortläuft,

nach Belieben etwas berauslesen fonne, und damit muß man bei diesem Buche, mo Alles innerlich fo febr zusammenhangt, und jeder Theil wirklich ein Theil ift, gang besonders ju Schaden fommen. Darin aber liegt noch ein gang eigner niedlicher Brrthum, daß Du fo treubergig glaubst, mas über Euch vorkomme, muffe doch fo gewiffermaßen ein Ganges für fich ausmachen! Saft Du denn nicht gleich, faft aus der erften Stelle gefeben, daß ber Berfaffer der Lucinde der Meinung ift, in Guch Madchen sen nichts, überhaupt nichts, flar und fertig, fondern Alles schwebe noch in einem reigen= den Zauber dunkler Abnungen, in einer anmuthi= gen Berwirrung, bis fich einmal am letten Ccho= pfungstage das Licht von der Finfterniß auf eine andere Urt als gewöhnlich scheidet? Much fann Dir ja diese Unsicht von den Knospenjahren des garteften Geschlechtes nicht fremd fenn, Du mußt oft gehört haben, wie ich meine unwiderstehliche Reigung zu Euch mit dem Reiz dieses zusammen= gewickelten Lebens vertheidige, welches allen Unfor= berungen von außen widersteht, bis es sich oft in einer einzigen warmen thauigen Nacht nach feinen eignen innern Gefeten entwickelt und zu beffimm= ten Formen ausbildet. Satteft Du nun das Buch Lucinde nur ein flein wenig gefannt, fo hatteft Du leicht voraussehen fonnen, daß überall, wo

Madchen unmittelbar bargestellt werden, diese ne= gative Unficht die herrschende fenn murde, und mur= deft Dich also bequemt haben, das was der Dichter für die eigentlichen Bestandtheile dieses schonen Chaos balt, in der Schilderung der Frauen aufzu= fuchen. Burdeft Du denn gufrieden fenn, wenn man Dir eine Knospe aufschnitte, und Dir alle bie fleinen Blattchen vorzählte und zeigte? Das ift eben Eure Beiligkeit, das man das nicht darf, und Ihr murdet fehr übel thun, fie Preis zu geben. Eine Knospe fann nur gezeichnet werden; wer wif= fen will, was darin ift, der febe die Rofe an. Verfuche aber doch einmal, ob Du das Gigenthum= liche mitzeichnen fannst, wodurch sie sich als Rose von den übrigen unterscheiden wird, obgleich es in ber That barin ift. Wie fannst Du nur fagen, daß dies in der Lucinde geläugnet wird? Ift nicht von Louisen und auch von jener andern, welche Du baffest, so viel angedeutet, daß man sieht, sie wer= den fich als gang eigne Wefen ausbilden? Nur geschildert foll diese Eigenheit nicht werden, und die andern Romane, zu denen Du zurückfehren willst, hoffentlich aber nicht wirst, sind schon deshalb pro= fan und anmagend, weil fie das wollen. Berlangft Du, man foll unter Euch verhaltnifmaßig mehr Individualität annehmen, als unter den reifen Menschen? Der fannst Du fur diejenigen, in

benen bergleichen nun einmal nicht anzutreffen ift, mehr von einem Manne verlangen, als daß er Unwandlungen habe, auch an ihrer Bollendung ar= beiten zu wollen? Ich weiß in der That nicht, mas für gegrundete Befchwerden Ihr gegen bie Lucinde fuhren fonntet, und die Deinigen find gar nichts. Wenn man nun dazu beitragen will, daß eine Knospe fruber aufbreche, fann man etwas anderes thun, als ihr den Nahrungsftoff reichlicher zuführen, und fie in eine marmere Temperatur bringen? und wenn bies bei Allen daffelbe fenn muß, folgt baraus, daß nicht jede demohner= achtet etwas eigenes fenn fann? Bon bieraus wird Dir auch das, was Dich fo vorzüglich auf= gebracht bat, gang anders erscheinen. Du wirft doch nicht laugnen, daß die erften Regungen der Liebe fich als eine unbestimmte Sehnsucht ver= fundigen - ich fann Dich darüber auf Dein eige= nes Bewußtseyn verweisen - und daß fie fich eigentlich nur von der Sohe der ausgebildeten und vollendeten Liebe hintennach fur das erkennen laffen. mas fie find, das wird Dir, eben auch hintennach, noch flarer werden. Dies bis zur Rlage einer Berletung zu mifverftehen, als ob dabei nur von einem forperlichen Gefühle die Rede mare, murde Dir gewiß nicht begegnet feyn, wenn nicht Deine Pleine Gitelkeit nur darauf ausgegangen mare, fich

überall zu opponiren. Ueberlege Dir nur, liebes Rind, ob nicht alles Beiftige im Menschen eben= falls von einem inftinftartigen, unbeffimmten innern Treiben anfängt, und fich erft nach und nach durch Selbsthatigfeit und Hebung zu einem bestimmten Wollen und Bewußtfeyn und zu einer in fich voll= endeten That herausarbeitet; und ehe es fo meit gediehen ift, ift an eine bleibende Beziehung biefer innern Bewegungen auf bestimmte Gegenftande gar nicht zu denken. Warum foll es mit der Liebe anders fenn, als mit allem übrigen? Goll etwa fie, die das Sochite im Menschen ift, gleich beim erften Berfuch von den leifeften Regungen bis zur bestimmteften Bollendung in einer einzigen That gedeihen konnen? follte sie leichter fenn, als die einfache Runft zu effen und zu trinken, die bas Rind lange erft mit ungeschickten Objekten und in roben Berfuchen ausibt, die gang ohne fein Bers dienst nicht übel ablaufen? Auch in der Liebe muß es vorläufige Berfuche geben, aus denen nichts Bleibendes entsteht, von denen aber jeder etwas beitragt, um das Gefühl bestimmter und die Mus= ficht auf die Liebe größer und herrlicher zu machen. Bei diefen Versuchen nun fann auch die Begiehung auf einen bestimmten Gegenstnnd nur etwas gufal= liges, im Unfang oft nur eine Ginbildung, und immer etwas hochft vergangliches fenn, eben fo ver=

ganglich, als das Gefühl felbft, welches bald einem flareren und innigeren Plat macht. Go findeft Du es gewiß bei den reifsten und gebildetsten Men= fchen, die über ihre erften Lieben als über ein fin= difches und munderliches Beginnen lacheln, und oft gang gleichgultig neben den vermeinten Gegenftan= den derfelben binleben. Much muß es der Natur ber Sache nach fo fenn, und bier Treue fordern, und ein fortdauerndes Berhaltniß fliften wollen, ift eine eben fo schadliche als leere Einbildung. Merfe Dir das, liebes Rind, Du wirft es brauchen, um über Deine erften merklicheren Unwandlungen von Leidenschaft und Liebe mit Dir felbst einig zu werden; und mache Dir ja fein folches Birnge= fpinft von der Beiligfeit einer erften Empfindung, als beruhte nun Alles darauf, daß daraus etwas ordentliches murde. Die Romane, die diefes be= schützen, und zwischen denselben zwei Menschen Die Liebe vom erften roben Unfang bis gur boch= ften Bollendung fich in einem Strich fort ausbilden laffen, find eben so verderblich als fie schlecht find, und die, welche sie machen, verfteben insgesammt von der Liebe eben fo wenig als von der Runft, und ichaden der Sittlichfeit und Freiheit der erften eben fo fehr, als der Bahrheit und Schonheit der lettern. Wie ift denn fo etwas moglich? Wenn fich nun Deine noch mehr oder weniger unbestimmte

Schnsucht nach Liebe auf einen bestimmten Begen= fand richtet, fo entfteht daraus nothwendig ein be= ffimmtes Berhaltnif, indem es einen Punkt der größtmöglichen Unnaberung giebt, und wenn ihr den nun erreicht habt und fühlt, daß es der rechte nicht ift, auf dem Ihr bleiben fonnt, mas bleibt Euch dann übrig, als daß ihr euch eben wieder von einander entfernt? Dur nachdem ein folcher Ber= fuch als Berfuch vollendet, das heißt, abgebrochen worden, fann die Erinnerung daran und die Dies flerion darüber gur naberen Bestimmung der Gehns fucht und des Gefühls wirfen, und fo gu einem andern befferen Berfuch vorbereiten. Gollte es nun etwa eine Berbindlichfeit geben, diefen wieder mit demfelben Subjeft anzustellen? Wo follte denn die liegen? 3ch fur meinen Theil finde das weit eber widernaturlich als die Ehen zwischen Bruder und Schwester. Lag Dir also darin die unbeschrants tefte Freiheit, und forge nur, einen reinen Ginn und ein gartes Gefühl dafür zu behalten, mas ein Berfuch ift, damit Du nicht einen folchen, der beftimmt ift Berfuch zu bleiben, durch die Singebung festhältst und fanktionirft, die ihrer Natur nach das Ende des ichulerhaften Berfuchens, und der Unfang eines Zustandes mahrer und dauernder Liebe fenn foll. Ginen folden Difgriff, der die Folge und die Urfache der unseligsten Tauschungen ift, balte

fur bas ichrecklichfte, mas Dir begegnen fann, und wiffe, dies heißt eigentlich fich verführen laffen. Denn wenn Du die mabre Liebe ergriffen haft, und Dich auf dem Dunkt fühlft, von wo aus Du Dein Gemuth vollenden und Dein Leben schon und wurdig bilden fannft, fo wird Dir von felbft jede Buruckhaltung und jede Scheu vor dem letten und schonften Siegel der Vereinigung als Biererei er= icheinen. Das gefahrlichfte ift nur, daß auch jeder Berfuch feiner Natur nach auf diefen Punkt bin= ftrebt. Daß bas fo fenn muß, fannft Du aus Deinem bischen Chemie begreifen. Der Gatti= gungepunkt ift nur durch Heberfattigung gu finden; nur durch das Bestreben, einen noch bobern Grad ber Bereinigung ju Stande ju bringen, laft fich finden, welcher Grad in einem gegebenen Fall der hochst mogliche ift. Wenn Du gefund bleibst an Sinn und Gefühl, wird Dich gewiß, fo oft fich ein Berfuch zu lieben biefem Punft nabert, eine heilige Scheu ergreifen, die etwas viel hoheres ift, als die Gewalt eines fremden Gebots, ober mas man gemeinhin Schaam und Bucht nennt; benn jene Scheu wird gewiß richtig unterscheiden einen leeren Berfuch von dem, mas der Unfang eines schönen und gediegenen Lebens werden fann, weil fie nichts anders ift, als das Gefühl, welches aus ber Bergleichung bes gegenwartigen Buffandes mit

der Idee des Liebens entfteht. Das hat Dir wohl auch vorgeschwebt, wenn gleich nur als dunfle Abnung, in dem, mas Du von dem Werthfeyn der hingebung fagft; Dein Ginn war edler als Deine Worte. Damit Du nun diefes Gefühl be= wahren und ftarfen fannst, mußt Du so viel mabre Liebe anschaun, als es nur giebt in der Welt um Dich ber, und nichts mit folder Aufmerksamfeit und Undacht betrachten, als fie. Eben beshalb, nicht um zu urtheilen, liebes Madchen, fondern um unbefangen anzuschauen, wollte ich auch, daß Du die Lucinde lefen follteft. Waren wir doch gang von ihr abgefommen: aber das ift fehr naturlich, und die Liebe führt zum Gluck eben fo auf die Lucinde guruck, wie die Lucinde auf die Liebe bin= führt. Ich fage Dir nun nichts weiter barüber, warum es gang in der Ordnung ift, daß Julius Die garte Louise verlaffen mußte, und mas es eigent= lich mar, mas Beide fo heftig bewegte. Auch wirft Du felbft einfeben, daß von irgend einer Manner= barbarei bier gar nicht die Rede ift, und daß ein-Ruf von einer Frau, welche die Liebe von Unge= ficht zu Ungeficht geschaut haben foll, allerdings etwas bedeutenderes und entscheidenderes fenn muß, als die größte Unnaherung eines Madchens. Denn wo diefes nur ahnen fann, foll jene bestimmt wiffen, ob fie mit einem Manne Eins werden und

bleiben fann, und wo sie weiß, daß fie es nicht fann, foll fie auch nicht das fleinfte Berhaltnif der Urt beginnen laffen. Diefe Theorie entstand in Julius, wie es mit allen achten Theorien geht, mit der Praxis zugleich, und nachdem er eine folche Frau gefunden, und fich mit ihr auf den mahren Gipfel der Liebe erhoben hat, follte es der Bahrs beit nicht gemäß fenn, daß er Euch Madden mit bem fleinen Stoly behandelt, den man im Gefühl einer neuen felbsterworbenen Burde, fo gern gegen Diejenigen zeigt, denen man fo eben vorangeeilt ift? Du fannst immer auch darin, wenn Du unvartheilisch fenn willft, den Dichter bewundern. Aber fage mir nur, wo haft Du benn bas ber, von der bindenden Rraft des Ruffes? das geht ja über die fittsamen Grengen, die Du Dir bei Deinem Lefen oder Borlefenlaffen gefteckt hatteft, weit genug bin= aus: denn in diefer Stelle ift, foviel ich meiß, von Madchen gar nicht die Rede, und die gottlofe Ernestine hat Dich noch weiter aus Deiner Rlau= fur hinausgelocft, als nur bis jur nahgelegenen Lisette. Run bachte ich, nahmft Du Dir auch Deine Freiheit gang wieder, und lafest die Lucinde recht ordentlich, die ohnedies mehr als irgend ein ande= res Buch gang gelefen fenn will. Deine Ginmen= bung mit bem Urtheilen ift Dir ja ichon benom= men; Du follft nicht urtheilen, fondern uns nur

vorläufig glauben, daß das Liebe ift, was drin steht, und sie Dir darauf ansehn. Mit dem Urztheilen kannst Du Dir hernach immer noch einen eignen Genuß machen, und es wird Dir nicht gehn wie Karln. Haft Du aber etwa noch andere Bedenklichkeiten im hinterhalt, so laß die nur gut seyn, ich stehe Dir für allen Schaden; und nimm mein Wort, daß Du noch immer mein erstes Razbinetstück bist, und daß ich Dich gar von Herzen lieb habe. Grüße Ernestine, und bitte sie, sich ein wenig zu gedulden; ich würde ihr nächstens recht ausstührlich schreiben.

and the second second second second

# Sechster Brief.

and the second of the second of the second

#### Un Ebuard.

Das hatte ich wohl gedacht, lieber Freund, daß Ihr wohlmeinender Moderantismus — Sie wissen, daß ich das Wort zu Ehren bringen will, wenn ich Ihre Denkart so nenne — zu dem Buche auf den ersten Anblief gewaltig den Kopf schütteln würde. Lassen Sie mich vor der Hand nur Alles übergeschen, was über andere literarische Gegenstände in Ihrem Briefe vorkommt, und mich zuerst hierüber recht ausreden; es liegt mir sehr am Herzen, denn es gehört zu den Zeichen der Zeit. Was Sie so in verlornen Worten von Unsittlichkeit sagen, verstehe ich überhaupt nicht, und noch weniger

in Ihnen und fur ben gegenwartigen Fall. Ich fenne gar feine Unsittlichfeit eines Runftwerfes, als die, wenn es feine Schuldigfeit nicht thut, schon und vortrefflich zu feyn, oder wenn es aus seinen Grenzen hinausgeht, furz wenn es nichts tauat. Worin follte fie benn auch liegen? In der Unsittlichkeit der dargestellten Gefinnungen und Bandlungen? Das ift doch bei andern Arten des Unfittlichen, die häufig durch alle Runfte dargeftellt worden find, noch niemand eingefallen; alfo wenn auch die Liebe, so wie sie hier vorkommt, etwas Unsittliches mare - mas Sie boch gewiß nicht meinen - fo durfte man das doch nicht fagen. Dber in dem Mangel der poetischen Gerechtigfeit, und wo diefe im eigentlichften Ginne nicht ftatt finden fann, weil es fein Strafamt zu verwalten giebt, in dem Mangel eines tuchtigen Urtheils, mo= burch der Dichter gleichsam baneben schreibt: "Lie= ben Leute, glaubt nicht, daß ich das bin, oder daß Thr es fenn follt; um Gottes willen hutet Guch, es ift ja das leibhaftige Lafter?" Das ift doch auf jeden Fall entweder fehr dumm oder fehr grob. Was giebt es benn nun noch? Ich weiß nichts weiter, als was ich vorher gesagt habe. Gie erin= nern mich daran, daß ich oft gelegentlich außerte, Wielands Cachen fenen unsittlich, und daß ich neulich gegen Jemand die Lucinde mit Wieland

vertheidigt habe, als fen fie nicht schlimmer als etwas von ihm. Es ift moglich, daß ich das lette gefagt habe, es muß aber ju Jemand gemefen feyn, bem fich eben nichts befferes fagen ließ: benn ubris gens ift wohl der Unterschied so ungeheuer, daß an eine Bergleichung nicht ju benfen ift. Gie feben, ich nehme nicht zuruck, mas ich von Wieland ge= fagt habe; aber ich glaube mir dabei nicht zu wi= bersprechen: seine erotischen Sachen find unsittlich, weil fie schlecht find. Er geht fast überall darauf aus, die Luft, die erfte finnliche Empfindung, ju beschreiben, die doch gar nichts Darftellbares ift, das geht aus den Grenzen eines Runftwerkes bers aus und taugt nicht. In diefem unglucklichen Be= ftreben vermandelt er fich denn aus einem Dichter in einen Redner, der unmittelbar Gemuthebemes gungen hervorbringen will, damit ihm der Lefer von innen heraushelfe, und das ift eben schlecht. Finden Sie fo etwas in der Lucinde? Da ift mahr= lich nichts angefangen, mas fich nicht ausführen laßt, und felbit an den ichwierigften Stellen find die Grengen des Darftellbaren mit großer Beis= heit gehalten. Daher fteht denn auch Alles, mas ausgeführt ift, fo flar und vollständig da, daß Die= mand sich beschweren darf, man nothige ihn, etwas von dem feinigen hinzuguthun. Um wenigften find finnliche Empfindungen halb gezeichnet, wobei

bas natürliche Beffreben nachzuhelfen, fo leicht in eine wirkliche Hervorbringung diefer Empfindungen Und wie viel Ueberfluffiges finden Gie außartet. nicht bei folden Gelegenheiten immer im Wieland und andern erotischen Dichtern seiner Urt; ja der gange Auftritt ift oft fur den Zweck und Plan des Gangen etwas Ueberfluffiges. Sier ift Alles, wie es fich für ein edles Runftwerf ziemt, in einem einfachen boben Stil, nur was nothig ift, ohne alles Nebenwerk, und das Rothige ift immer febr nothig. In dem übelberuchtigten Dialog fowohl, als in dem, mas am Ende ider Lebrjahre von Julius und Lucindens Liebe vorfommt, fichn ge= rade die unentbehrlichsten Buge gur Darftellung bes individuellften in diefen Menfchen, das Innere fo= wohl als das leußere, denn ich rechne das lette auch gar fehr mit. Ich mochte wohl wiffen, wo Gemuth und Geftalt beffer, und die lette befon= . bere reiner, und, daß ich fo fage, plaftischer dargeftellt maren, als bier; oder wie beide in einem Werk, wo Alles auf die Liebe bezogen wird, auf eine an= dere Weise hatten bargestellt werden fonnen, als ebenfalls durch Beziehung auf die Liebe. Wer alfo dies als etwas Sittliches zugiebt, muß auch Alles übrige zugeben. Dagegen habe ich Nichts, daß man von der Beschaffenheit eines Runftwerks einen Schluß auf die moralischen Unfichten und

Ideen des Runftlers mache, und eben deshalb habe ich immer den Wieland fur eine unedle Ratur ge= halten, weit mehr als etwa den Crebillon, oder wen Gie fonft von diefer Urt nennen wollen. Diese Leute ignoriren den geiftigen Beffandtheil ber Liebe ganglich, fie geht bei ihnen immer nur von der Schonheit, oder vielmehr von dem Reis der Geftalt aus, fie mablen immer nur die Sinnlichfeit, und find dabei gang unbefangen. Auch fieht man aus ihren übrigen moralischen Tendenzen gar bald, mas für eine Urt von ehrlichen Leuten fie find. Wie= lands Gubjefte bingegen find fast niemals rein finn= lich, fie muffen fich wenigstens immer etwas ein= bilden von andern Gefühlen, und fein befter Spaß ift, fie darüber auszulachen. Gben fo fommt benen, Die beim Beiftigen anfangen, Die Ginnlichkeit immer hinterwarts als eine Schwachheit und mit dem bo= fen Bewiffen, daß man glauben muß, man wurde ihnen einen Dienst thun, wenn man fie combabifirte, und ihnen Alles, auch die Fantafie mit, fauber einpackte, vorausgesett namlich, daß man es ihnen nicht un= term Galgen, fondern vor dem Altar wieder ein= bandigen, und in integrum restituiren fonnte, die Fantafie ausgenommen, die immer verfehrt bleibet, und in Gottes Ramen verbrannt merden mag. Rann wohl ein Mensch, der selbst eine richtige Unficht hat, immer und immer diefes verzwickte

Wefen darftellen, wobei ihm felbit bang und weh au Muthe fenn muß? Dagegen in der Lucinde nichts ausgeschloffen aber Alles in harmonie iff. und fo wie es dafteht, den reinften Ginn und die richtigfte Denfart jum Grunde haben muß. Das fann es alfo nicht gewesen fenn, mas fie meinen, und ich muß es allein auf das beziehen, was Gie von der Weisheit eines folden Unternehmens fagen, und mas eigentlich Ihr Moderantismus ift. Lieber Freund, da fann ich nun nichts thun, als Ihnen bas Alte predigen, was vom Dichten eben fo gut gelten muß, als vom Leben. Borausgefest, daß nur Alles an sich gut und schon ift, so muß jeder leben, wie ihm zu Muthe ift, und dichten, mas ihm Die Gotter eingeben. Das Talent bes Migverffandes ift gar unendlich, und es ift gar nicht moglich, dem auszuweichen. Wer barauf ausgeht, fich burch bies und jenes feinen Wirkungsfreis nicht zu verderben. der wird bald gar feinen haben, und sich fo lange buten, etwas zu thun, bis ihm nichts mehr übrig bleibt. Darum ift es beffer gerathen, die Sache umzukehren, und sich zu huten, daß man nichts unterlaffe; diese Maasregel vernichtet weder sich felbit, noch den Menschen. Ein jedes Kunftwerk, welches fich als ein folches fühlt, muß feiner Ratur nach Unspruch auf die Emigkeit machen, und eben deshalb muß es auch eriftiren wollen, fobald es existiren fann: benn mas erst auf einen gunftigen Moment wartet, zeiht fich felbft der Berganglichkeit. Eine vorübergebende That thut mohl, den Mugen= blick der größten Rraft abzumarten; aber ein Werf? Es besteht ja, diefer Augenblick fommt doch gur rechten Zeit; warum foll Alles verloren gehn, mas es vorher fenn und ausrichten fann? Borbereiten foll man erft? Nun ja, Runftwerke felbst follen ne= benbei Borbereitungen fenn, fie follen ben Menschen den Ginn offnen, um Ideen in ihr Gemuth und ihr Leben aufzunehmen: aber auf fie foll man wie= der erft vorbereiten? wodurch? durch Theorie? Wer fehrt sich denn an Theorie, wer nimmt sie ernst= haft heut zu Tage, und sucht eine Beziehung aufs Leben darin? Also womit foll man wieder auf die Theorie vorbereiten, und mo foll diefer Rreis= lauf der Pracautionen ein Ende nehmen? Rein, nein! Ein Runftwerf enhalt eine Unschauung, von diefer muß am Ende alles ausgehn, und alfo ift fie billig das erfte, mas dargeboten mird. Es fommt hier auf eine Synthesis an, diefe lagt fich nicht demonstriren, man muß sie vormachen und vorzeigen; hat man das aber gethan, fo fann man auch von allen Menschen fordern, daß fie fie ver= fteben follen, in fo fern ihnen namlich die Glemente davon befannt find, und daran ift doch bier fein 3meifel. Gie fagen gwar, die Liebe als Fulle ber

Lebenofraft, als Bluthe der Sinnlichkeit, fen bei den Alten etwas Gottliches gewesen, bei uns fen fie ein Skandal; ift fie es aber wohl aus einem andern Grunde, als weil wir fie immer den intelleftuellen, muftischen Bestandtheil der Liebe, der Das bochite Produkt der modernen Rultur ift. ent= gegenseten? Sollen wir denn gerade bier bei die= fem Gegensatz fteben bleiben? Heberall geben wir ja barauf aus, die Ideen, welche aus der neuen Entwicklung der Menschheit hervorgegangen find. mit denijenigen zu verbinden, mas das Werf der früheren mar; dies ift die Fortschreitung, die und aufgegeben ift, und durch die allein wir überall zu etwas vollendeten fommen. Goll man nicht ver= langen, daß die Menschen sie bier auch machen fonnen follen, in diefer einfachen Sache? Gie wiffen ja doch von Leib und Beift, und der Iden= titat beider, und das ift doch das gange Beheimniß. Ift es aber nicht an der Zeit, daß diefes einmal entsiegelt werde, und daß die Widersprüche, die aus unserer Ginseitigkeit entspringen, eben fo gut ein Ende nehmen, als die aus Durftigfeit und Un= wurdigkeit, aus dem Ginseitigen der Alten? Ja Die Religion der Liebe und ihre Bergotterung mar unvollkommen, und mußte deshalb untergehn, wie jeder andere Theil der alten Religion und Bildung. Run aber die mahre himmlische Benus entdeckt

ift, follen nicht die neuen Gotter die alten verfot= gen, die eben fo mahr find als fie, fonft mußten wir verderben auf eine andere Art. Bielmehr follen wir nun erft recht verfteben die Beiligkeit der Natur und der Sinnlichfeit, deshalb find uns die schönen Denkmaler der Alten erhalten worden, weil es foll wiederhergestellt werden, in einem weit hoheren Ginn als chedem, wie es der neuen scho= neren Zeit wurdig ift; die alte Luft und Freude und die Bermischung der Korper und des Lebens nicht mehr als das abgesonderte Werk einer eignen gewaltigen Gottheit; fondern Gins mit dem tiefften und heiligsten Gefühl, mit der Berfchmelzung und Vereinigung der Balfte der Menschheit zu einem mustischen Gangen. Wer nicht so in das Innere der Gottheit und der Menschheit hineinschauen, und die Mufterien diefer Religion nicht faffen fann, der ift nicht wurdig, ein Burger der neuen Welt gu fenn. Damit es aber jeder werde, der es werden fann, fo laffen Gie es auch Priefter und Liturgen dieser Religion geben, so bald und so viele es immer fann, und wehren Gie Reinem. 3ch fenne feine Weisheit, wenn nicht Alles weise ift, was mit mahrer Thatigkeit auf das Gute und Schone ab= zweckt. Ich weiß auch nicht, warum Sie Sich haben abschrecken laffen, das Buch mit Frauen zu lefen, wenn nur keine profane und unwurdige dar=

unter ift, und man das Buch vorher fennt, um ihm nicht unrecht zu thun. Es ift ja Alles menfch= lich und gottlich barin, ein magischer Duft von Beiligfeit fommt aus der innerften Tiefe deffelben bervor, und durchweht den gangen Tempel, und weiht Jeden ein, deffen Organ nicht in Bertnocherung übergegangen ift; und die Scherze, Die ihn ebenfalls überall mit den garteften Blumen der Weisheit fpielend erfullen, verfunden nur um fo sicherer die Gegenwart der Gottin, deren treue Begleiter fie find. Und unter Diefer Burgichaft follten Frauen fich scheuen, den Priefter der Gottin anzuhören? und eine andere, als nur die Ausge= ftogenen, follte vor Furcht gittern? Gehen Gie boch, das ware ja unnaturlich; verfuchen Gie es nur auf eine wurdige Urt, und mit Wurdigen.

# Giebenter Brief.

#### Eleonore an mich.

Es ift ordentlich hart von Dir, daß Du mir so eilig und dringend Deine Lucinde abforderst, ehe ich selbst eine habe. Du weißt es wohl nicht, Du boser getiebter Mann, wie innig wohl mir immer gewesen ist, so oft ich mich in meiner stillen Einsamkeit vor diesen reinen und schönen Spiegel der Liebe hinstellen konnte, und in den zauberischen Bildern desselben bald Deine und meine Gestalt ersblickte, und dann auch wieder alle andere Gestalten der Einen und ewigen Liebe, an denen allen ich mich herzlich erfreute, sie wenigstens in der Dichtung zu finden, da sie im Leben leider so selten ers

scheinen. Wenn ich dann dachte, wie auch unsere Liebe ein Stoff ift fur eine folche Welt der Dich= tung, und auch in uns, wer es nur verffande, die gange Liebe und das gange Leben, ja ich darf es wohl im Stoly meines Bergens fagen, die gange Menschheit mit ihren unendlichen Geheimniffen an= schauen fonnte, wenn dann meine schwarmende Fantafie mich in die ichone Bufunft hineintrug, wo ich gang, nicht nur in Dir, sondern auch mit Dir leben werde, und mein treues Bedachtniß, bas mir eine gange Welt werth ift, Dir jeden fleinften Bug aus der Geschichte unserer Liebe, jedes einzelne Begegnen unferer Geiffer rein und lebendig wieder geben wird, und Du aus diefen Blumen einen eben fo schonen Rrang winden wirft - o Friedrich! wer war feliger als ich. Und von bem geliebten Buche foll ich mich-trennen? Doch Du forderft es ju einem schonen und wurdigen Breck, wie follte ich dem nicht gern auch den liebsten Benuf auf= opfern? nimm es benn, und wenn Du wieder brin liefeft, fo lies alle meine Bedanken und Be= fuhle mit heraus, die ich Dir ja doch nicht fa= gen und faum an Deiner liebenden Bruft in ab= gebrochenen Worten und erganzenden Blicken und Thranen und Lacheln aushauchen fonnte. Db wohl Friedrich Schlegel, wenn er mich fennte, es der Muhe werth gehalten haben wurde, mich eigen

binguftellen, mit dem Gindruck, den fein Buch auf mich gemacht bat? Denn unter benen, Die er fei= nen Julius aufführen laßt, bin ich nicht; ich mußte mich denn unter die allgemeine Rubrif derer stellen, die ihn hier und da beffer verfteben, als er felbst, und das will ich nur im Uebermuth meines Bergens unbedenflich thun. Abgestoßen und beleidigt bat er mich eigentlich nirgends; am wenigsten ba. wohin er wahrscheinlich bei diefer Stelle zielte. Rein, Deine Geliebte fann das Alles verftehn, und von Deinem Geifte überall umgeben und durchdrun= gen, ohne faliche Scham und ohne ein widerftres bendes Gefühl, bis in die geheimfte Mitte der Ginn= lichkeit folgen, wenn sie fo schon und heilig behandelt wird; auch mag ich wohl, daß davon geredet werde. benn warum nicht? Entzückt hat er mich oft, auch ohne die schonen Beziehungen auf uns, ohn= erachtet ich mich ihrer fast überall nur mit Mühe enthalten fonnte, wenn ich einmal dies und jenes oder das Gange rein fur sich, wie es da ift, genie= Ben wollte. Und eben darum hatte ich es gern noch langer behalten, um mich in jeder Stimmung damit zu beschäftigen, auch in der, wo ich am leichtesten von Dir und uns abstrahiren, und mich als reine unbefangene Zuschauerin in irgend eine Welt hineinstürzen fann - Du weißt schon, wenn bas ift, wenn Du eben von mir gegangen bift,

und ich am vollsten bin von Dir. Freilich weiß ich sie fast auswendig, und habe schon Manchem zu feiner großen Rrankung mit langen tuchtigen Stellen daraus gedient; aber das hilft mir Alles nicht; ich muß mit den Augen darauf ruben fon= nen, um mich bei dem festzuhalten, und es recht hin und her zu besehen, worüber ich noch so viel zu fragen habe. Deffen ift mahrlich nicht wenig, und weil Du doch willst, ich foll Dir etwas über das Buch ausdrücklich fagen, fo mocht' ich Dir am liebsten das vortragen. Aufgefallen ift mir be= sonders das gangliche und bestimmte Ablaugnen der Möglichkeit, daß es eine reine Freundschaft geben konne zwischen Mannern und Frauen. Du weißt, daß ich aus eigner Erfahrung gar nicht darüber urtheilen fann; nicht einmal eine Freundin habe ich jemals gefunden, und fur alle Manner, mit benen ich in nahere und besondere Berhaltniffe ge= fommen bin, und deren waren nicht wenige, habe ich mehr oder weniger finnliche Gefühle gehegt, und ohnerachtet ich gerade diese mit der naivsten Ra= turlichkeit ihnen entgegentrug, konnte ich mich doch feinem gang mit meinen innern Gigenheiten auf= Schließen und hingeben; nur Du bift mir Alles geworden, mas mein Berg bedarf, Geliebter und Freund. Und darum follft Du mich auch hierüber belehren, da überdies Dein Beispiel mich in der

Scheu bestärft, jene Behauptung beshalb zu unterterschreiben, weil in meiner Erfahrung das Begen= theil davon nicht vorgefommen ift. Du haft ja eine Freundin, fo fage mir doch, wie es jugegan= gen ift, daß fie Deine Freundin blieb, ohne Dir etwas anderes zu werden? Go etwas, wofür ich Gott nicht genug danken fann, und was ich nicht eher glauben fonnte, bis Du es mir felbft fagteft, mochte ich doch auch, wo moglich, gern verfteben. Indeß muß ich Dir nur fagen, es wird Dir leicht genug werden; denn, wenn ich recht in mich bin= eingebe, kommt es mir vor, als wurde mir jest möglich fenn, was noch nie möglich war. Che ich liebte, war mir mit jedem Wohlgefallen an einem Manne, das mich ihm naber führte, auch ein Wunfch und ein Berfuch ihn zu lieben ver= bunden; jest fühle ich, daß ich ein gang reines Wohlwollen empfinden fonnte, wenn mir einer vor= fame, der es verdiente, und nicht nur Wohlwollen, auch Bertrauen und ein gewiffes Eroffnen meines Innern, was ich nicht anders als Freundschaft nennen fonnte, nur daß fie zwischen den beiden Arten, die Julius in dem Briefe an Untonius aufftellt, in der Mitte fteben wurde. Ja, ich fann mir jest auch denken, daß ich eine Freundin haben fonnte, wenn ich nur eine fande, auch das konnte ich fonft nicht. Cage mir, Friedrich, finden wir denn mit der Liebe, und nur mit ihr, Alles andere? Ich meine und Frauen: benn mit Guch ift es an= bers; Du hatteft ja die Freundschaft vor der Liebe gefunden, und Julius auch. Uns fpricht aber die= fer alles Talent zur Freundschaft ab, nicht nur mit Mannern, fondern auch unter uns. Meine Er= fahrung ift auch hier mit ihm; aber mein Gefühl nicht. 3ch follte denken, Friedrich, wem das Un= endliche nicht zu groß ift, dem fonnte auch das Beschranfte nicht zu flein fenn, und so ftellt boch Julius die Freundschaft der Liebe gegenüber, vorne wenigstens; denn hinten scheint er fast anderer Meinung zu fenn. Wenn es nur darin liegen foll, daß die Freundschaft gang geiftig fenn, und be= ftimmte Grenzen haben muß, ich bachte, das wollte ich wohl leiften. Im Grenzen finden und festhal= ten, bin ich von jeber eine große Beldin gemefen. Bei allen meinen Berfuchen zu lieben, die natur= fis bei etwas Endlichem fteben bleiben mußten, war esmir immer fast im ersten Augenblick flar, daß es etwas Endliches war, und auch bestimmt, was ich wußte, wie weit Jeder mich verstand, und wie weit ich mit Jedem geben fonnte und wurde; wieviel mehr wurde es mir jest flar fenn, ba durch die Liebe und durch Dich alle meine Un= sichten und Ginsichten fo viel bestimmter und reiner geworden find. Mit dem gang Geiftigen, da mochte ich auch lacheln, daß mir das eine Schwierigfeit fenn follte, jest meine ich. Der Leib ift Dir ja gang hingegeben, als Werkzeug und Organ ber Liebe, namlich, und das ift untheilbar, und außer= bem fann er nur noch gemeines Gut fenn, für Alle, namlich um daran die innere Anmuth zu schauen, die und Allen gemein und Jeder eigen= thumlich fenn foll. Weißt Du noch etwas Drit= tes damit zu machen? Ich bachte, es fonnte nicht einmal eine Anwandlung dazu entstehen, und ich habe nun gar feinen Ginn mehr fur die Gimul= tanliebe, wie Richter es nennt, die ich ehedem oft au Malen tragen konnten, in fofern namlich wirklich etwas abnliches wie Liebe darin fenn foll. Diefe hatten mein Wefen gerftoren fonnen, wenn mir nicht immer das Beffere vorgeschwebt, und Du, der mir Alles fenn fann, erschienen marft. Go wird bas Unvollkommene von dem Bollkommenen vertrieben. Aber defto beffer, dachte ich, und Scho reiner konnte sich nun die mahre Freundschaft, die ja etwas gang Anderes ift, neben die mahre Liebe binffellen. Das find fo meine Gedanken burch einander; nun fage Du mir, was Recht ift barin. Roch mehr aber ift mir der schneidende Unterschied aufgefallen, den Julius macht zwischen der Liebe ber Manner und der Frauen. Das fonnte ich mir wohl gefallen laffen, lieber Friedrich, daß bei uns Frauen die Liebe ursprunglich und bei Euch nur abgeleitet fenn follte. Wie oft habe ich Dir aus dem innersten Bergen beraus gesagt, wenn Du ir= gend etwas an mir schon und gut findest, oder gar als etwas besonderes loben und bewundern wollteft, daß ich gar nichts konnte und wüßte als lieben; daß das meine einzige Runft und mein einziges Berdienst ift, und immer fenn foll. Bas fo das gange Wefen des Menschen ausmacht, das muß freilich ursprunglich in ihm fenn, sonst mare er ja gar nichts. Bei Euch ift das nicht fo. Du Un= endlicher kannst noch viel Anderes als lieben, und wenn gleich die Liebe fich in Alles verbreitet, und ich wenigstens sie in Allem sehe: so kommt doch nicht Alles nur aus der Liebe allein her. Frit, wenn wirklich Deine Liebe nur abgeleitet mare aus der meinigen! meine die Quelle, und ich ge= wiffermaßen die Schopferin Alles deffen, mas Liebe ift in Dir, und mas ich fo liebend und unerfattlich anschaue und wieder in mich einfauge! Rein, die= fen folgen Gedanken fann Deine Geliebte nicht er= tragen, und wenn Julius fo liebt wie Du, wird es ihm Lucinde niemals geglaubt haben. Auch muß es nicht fo fenn. Warum foll fo einseitig eine Liebe abgeleitet seyn von der andern? Jede ift Urfach und Wirkung der andern, so gewiß als jede Liebe zugleich Gegenliebe, und jede mahre Gegen=

liebe zugleich Liebe ift. Aber das mar es nicht, was mich eigentlich verwirrt hat in Julius Theo= rie; fondern die Ungleichartigkeit, die er annimmt. Rur in uns foll die Liebe ein vollig durchgearbei= tetes in allen feinen Theilen und Heußerungen gleichartiges Gefühl fenn, und in Guch nur ein rascher, beweglicher Wechsel aller jener Bestand= theile. Je mehr ich barüber bente, besto weniger fann ich mir bas benken; und bier ift nicht ein= mal meine Erfahrung auf feiner Geite. Rein, die schone Erfahrung, die Du mir taglich giebst, macht mir das Gegentheit zur lebendigften Ge= wißbeit. Es mußte nur in den frubeften Beiten, wo noch nicht Alles in uns flar und fest war, ein Paarmal geschehen senn, daß ich bei Dir die Leidenschaft oder die Sinnlichkeit allein gefeben hatte, und auch von diesen mochte ich es nicht mit Gewißheit behaupten, weder von Dir, noch von mir; aber gewiß von mir eben fo fehr als von Dir. Jest murde es mich angstigen, wenn ich nur furchten durfte, dies jemals ju finden: denn es wurde mich aufs schmerglichste aus mei= nem innigften Gefuhl und aus meiner flarften Unschauung von Dir herauswerfen. Es ift aber nicht fo. Wenn wir unfer Ginnen und Denken und Sandeln bis in feinen geheimften Git ver= folgen, und überall aufs neue die unendliche Ueber=

einstimmung unserer Geifter antreffen, baß Du entzückt ausrufft: find wir benn mehr als Gin Wefen, Leonore? Dann durchglüht und auch ge= mif am ftarfiten und gottlichften das beilige Reuer der Liebe, und dann feierten wir am liebsten ihre bochften Mufterien. Und wenn Du an meine Bruft gelehnt, alle Deine Freude an mir, und alle Deine Sehnsucht nach dem schonen Leben, bas wir im Auge haben, in der unmittelbaren Nabe meines Bergens aushauchft: bann fublen wir auch beide am tiefften, wie einzig wir find burch und durch, und mich durchzuckt, wie ein abttlicher Blit, der mich faft verzehrt, eine unend= liche, zusammenhangende Reihe von gleichen Be= danken und Gefühlen, die vom bochften Simmel bis in den Mittelpunkt der Erde reicht, und mir Bergangenheit und Bufunft, und Dich und mich und Alles erleuchtet und erflart. Und Dir ift es auch fo, ich fühle es und weiß es, wenn Du auch nichts fagft. Gieh nur, wenn in Dir Die Liebe fo gang anders mare, als in mir, wie fonnte ich dann auf jede Frage in mir eine Untwort finden in Dir? wie fonnte jeder Son, den ich noch so leise angebe, in Dir ansprechen? wie könntest Du mich verstehen, wenn so viel Underes in mir ware, in einem folden Augenblick, wo in Dir nur Sinnlichfeit ober Leibenschaft mare. Lag

mich feinen folden erleben, lieber Mann, ich murbe Dir nachgeben, ich wurde auch aus mir verbannen für den Augenblick, mas nicht zugleich in Dir ware: aber was für bittere Thranen wurde ich weinen, und wie wurde mein ganges leben nun einen Schmerz haben, der nicht mehr verginge! Doch, was schwarme ich boch in Unmöglichkeiten! und wenn gleich bier die bochfte Wiffenschaft ber Liebe ift, die ich irgend in einem Buche gefunden habe, das glaube ich ihm doch nicht. Bielmehr ift dies einer von den Punkten, wo ich Julius beffer zu verfteben glaube, als er felbft. Das ift nicht der Unterschied der Geschlechter, sondern der Grade; diese Sonderung der Elemente, wenn auch nur für einzelne Augenblicke, ift noch Unbildung und Schülerwesen. Julius foll also wohl noch nicht fo vollendet in der Liebe dargeftellt werden, als Lucinde. Warum erfahren wir aber nicht, wie Diefe es murde? warum ruht auf der Geschichte ihres Werdens ein folcher Schleier, da doch liebende Frauen fruber und unbegrangter offen find, als Manner. Auf ihre Lehrjahre hatte ich eine große Reugierde. Wird der zweite Theil fie enthalten? Werde ich recht haben, daß in diesem von dem, mas den Unverftandigen am anftofigften ift, me= nig vorkommen wird, aber viel frohes und freies Leben, wie es immer im Gefolge ber Liebe ift?

Doch das mußte ich ben Verfasser fragen, den ich nicht fragen kann. Du weißt, wie es mit meisnem Schreiben ist: ich muß aufhören, und zwar biesen Augenblick. Geschwind will ich Dir noch ganz roh ein Blattchen Gedanken beilegen, wie sie mir beim Lesen aus der Feder gestossen sind. Abieu, mein sußes Leben, laß Dich bald wieder umarmen.

## Beilage.

(Das Original von diesem Blatte kann ich nicht missen, und was ich Dir abschreibe, ist bei weitem nicht Alles, sondern nur das, was sich noch am unmittelbarsten auf die Lucinde bezieht. Du kannst denken, daß Leonore, die so gern in sich und über sich spekulirt, aus Gelegenheit derselben Bieles gedacht und hinz geworfen hat, was nur auf sie und mich geht. Damit mußt Du Dich gedulden, bis Du einmal herkommst.)

Die sogenannte schonfte Situation nimmt wehl mit Recht nur einen gang kleinen Raum ein in ber dithyrambischen Fantasie, deren eigentliches

Thema die Liebe felbst ift, ohne alle Situation; oder wenn man doch etwas Gingelnes will, der er= habene muftische Gedanke, der darin angegeben ift. Rann benn ein Scherz mit ber Liebe, eine mimi= fche Parodie das Sochste und Schonfte fenn? Der Stoff ift es freilich: benn in ben bochften Mo= menten der Liebe ift das Bertaufchen des Bewußt= fenns, das gangliche Sineinverseten in den Undern das Hochfte und Nothwendigste. Gang laßt fich das aber nicht parodiren, fondern der Scherz muß, eben wie er es bier in der Nachbildung ift, von bem heiligsten Ernft durchdrungen feyn. Und ma= rum denkt man fich nicht das garte Geheimniß, welches hier aufbewahrt ift, gerade fo? Scherzen laßt fich doch mit ben fleinen Eigenheiten und zufälligen Manieren, die aus dem hervorgehn, was in Jedem noch Ungebildetes und Unvollendetes ift, und diefer Scherz fann den hochften Genuß um= spielen, eben wie fein Gegenftand an demjenigen hangt, was eigentlich geliebt und angebetet mird.

Das ift wohl nicht wahr, daß die Liebe und die Schilderung berfelben allein dieses Aergerniss und diesen Haß angerichtet hat. Die Denkungs art ist es, der große und freie Styl des Guten

und Schönen, diese für die kleinlichen Menschen riesenhafte und ungeheure Moral, auf der die Luzinde als auf ihrem ewigen Fundamente ruht, und die überall mittont. Aber an diese wagen sie sich nicht: denn der Wis und die sogenannte Frecheit, von der sie recht gut wissen, was sie eigentlich ist, das sind Personen, mit denen sie sich aus guzten Gründen nicht gern etwas zu schaffen machen. Es ist nur eine gemeine Masvegel, daß sie ihre ganze Unklage gegen jenen Punkt richten, ein schlechter Kunstgriff; denn wenn man sich nun über die Liebe mit ihnen einlassen wollte, müßten sie doch auf jenen ihnen so furchtbaren Streit zuz rücksommen; da ist bei Gott keine Gnade.

Solche einzelne Blicke, die bis in die innerste Tiefe hineingehn, merkt wohl fast Niemand. Wie zum Beispiel das schone Wort vom Wis: "er wuchs und dehnte sich, bis er nicht mehr war," und — "in mir glaubte ich ihn wieder zu sinden, ein Stück meines Selbst, und doch verschieden von mir." — Merke Dir nur ein für allemal, daß mir keiner entgeht, so voll auch das ganze Buch davon ist, und so sehr ich mich auch ins Ganze vergrabe.

Beder hat doch feine eigne Gitelfeit. Wir Frauen mogen gar ju gern Alles, mas uns lies bensmurdig vorkommt, an uns felbst fur personliche Eigenheit halten; die Manner nehmen gern das, was fie trop aller Gelbstzufriedenheit an fich be= lacheln muffen, fur Charafter des Geschlechts. Es ift gar lieblich, wie Julius mit diefer Tauschung fpielt. Der Muth, und besonders der, welcher dazu erfor= bert wird, ein Beld oder ein Kunftler zu werden, der lebendige und schaffende Enthusiasmus ift ge= wiß etwas Gemeinschaftliches in allen Mannern, fo gewiß als er ausschließend in ihnen ursprunglich, und in und immer nur abgeleitet und angelernt ift. Aber wie ungebildet und ungeschieft er noch ift, das ift doch gewiß etwas perfonliches. Die Ironie, die der Dichter hieruber mit feinem Bel= ben treibt, fann nicht weiter gehn, und nicht wur= diger fenn, und bat mich unendlich amufirt. Wie bochst gebildet ist nicht die Versiflage der gemeinen Bucher = und Gesellschafts = Moral; aber so wie Enthusiasmus und Born gegen bas Falsche und Unachte an die Reihe kommt, ift eine gar anmu= thige Beimischung von etwas Sarte und Unbildung gar nicht zu verkennen. Und indem Julius fo feine innerfte Perfonlichfeit abdruckt, glaubt er felbft nur das allgemeine Coffum der Manner nicht gu verlegen. Ich bitte Dich, habe doch auch etwas

8 %

von dem Zorn, der in Julius seyn soll, damit ich den Triumph haben kann, Dir ihn auszutreiben. Denn Zorn, wie gebildet er auch sey, ist doch immer eine Robheit und Ungeschlachtheit des Muthes, die durch die Liebe hinweggenommen werden muß.

Wie kann Julius nur am Ende einen Traktat mit der Eifersucht schließen? auch nur mit solchen kleinen Anfällen von etwas Aehnlichem! Und wie kann einer Frau so etwas kommen, die es dahin gebracht hat, Alles so groß und so nachlässig zu nehmen! Aber freilich, so lange die Liebe des Mannes noch in einem Wechsel ihrer einzelnen Elemente besteht, kann auch die Eifersucht der Frau wohl an ihrer Stelle seyn.

Wie schön ift das überall angedeutet und durchgeführt, daß der Mann durch die Liebe an Einheit gewinnt, an Beziehung Alles dessen, was in ihm ift, auf den wahren und höchsten Mittelpunkt, kurz an Klarheit des Charakters; die Frau dagegen an Selbstbewußtsen, an Ausdehnung, an Entwickelung aller geistigen Keime, an Berührung

mit der ganzen Welt. Mir wenigstens scheint dies ein ganz allgemeines Berhaltniß zu seyn. Ihr bils det uns aus; aber wir befestigen Euch. Wunderslich kommt es immer heraus, wenn man das Umzgeschrte annimmt; aber gar toll ist jede Darstelzung, wo Manner und Frauen schon ganz vollenzdet und fertig die Liebe nur so sinden, als eine Zugabe oder als den höchsten Gipfel der Glückseligsfeit. Da muß es freilich Intriguen und Katasstrophen geben: denn was sollte in dem Buche sonst sieden Sinne unzüchtig, zu zeigen, wie die Menschen durch die Liebe gemacht werden.

Du kannst Dir denken, wie ich diese Lehrjahre begriffen habe. Wie wunderschon und klar ist hier die Sehnsucht nach Liebe, die das Gemuth vernichten oder vollenden muß, und die Schmerzen, die ein Mensch, der zum höhern Leben bestimmt ist, zu leiden hat, ehe er geboren wird.

Auch die, welche manches Andere verffanden, haben das fo gemein genommen, daß die Geliebte keinen Theil ihres Freundes dem Staat oder den Andern überlaffen will; und es ift doch so klar. Aber es giebt eben keine Worte, welche eben und dürftig genug für sie wären. Ja, Friedrich, werde Alles, was Du seyn kannst, noch außerdem, daß Du der meinige bist, den Freunden und der Welt. Aber überlaffen? Nein, ich muß Alles, was Du ihnen giebst, noch vollständiger haben, weil ich das Ganze habe; ich muß Dich überall verstehen, wenn ich auch hie und da die Sachen nicht verstehe. Und auch das soll ein Ende nehmen, und einen Krieg soll es gar nicht geben zwischen der Liebe und dem heldenmäßigsten oder wissenschaftlichsten Leben.

Gott sey Dank, ich weiß doch, daß es nichts ift mit dieser wunderlichen Ketzerei, die zwar nicht ausdrücklich behauptet, aber vernehmlich genug angedeutet ist, als ob das schone Band der Liebe sich erst dann in das heiligere einer wahren She verwandelt, wenn die Liebenden sich als Bater und Mutter begrüßen. Auch im Uebermaß der schonsten und würdigsten Freude sollte Niemand so etwas sagen. Wie habe ich mich damit gequalt, denn es liegt etwas in dem Gedanken. Aber als ich es mir aus tausend Ursachen wahrscheinlich gemacht hatte, und weinend vor dem heiligen Tempel stand,

in ben ich faum hineinzugelangen hoffe, ba fiel mir der foffliche Augenblick ein, und die schonen Thra= nen der Freude, die Du dabei weintest, als ich Dir fagte, daß, und wie ich Dich neben allen an= dern Lieben auch mit der einer gartlichen Mutter liebte. Und mußt Du mich nicht auch vaterlich lieben, da ich ja Deine ewige Schulerin fenn werde? und achtest Du nicht schon lange die außerlichen Dinge mehr als fonft meinetwegen? und treibt es Dich nicht eben fo, die unfterblichen Fruchte gu tra= gen, welche Beift und Willführ bilden? Und nun weiß ich wie es ift. Es giebt freilich auch inner= lich einen Unterschied zwischen Liebe und Che, und in der erften einen Brautstand vor der letten; aber in der Welt der Gefühle fangt nichts fo grob an mit einer außern Begebenheit oder einem sichtbaren Beichen. Die erfte Freude der Liebe weiß von gar feiner Sorge, das ift die brautliche Rube, in der fie einander nur feben in ihrer gottlichen Unverlet= lichkeit und Unfterblichkeit. Wenn aber die außere Welt ihnen wieder aufgeht, und jeder Ucht hat für den Undern, daß sie ihn nicht unangenehm be= ruhre, dann entstehen alle Gefühle, welche die Liebe jur Che machen, denn alle Gorge ift mutterlich und vaterlich. Aber wie hinreißend und ichon ift nicht diefe Begeifterung von der bochften Burde ber Natur. Und doch, wem das einzige Beilige

ware in der Lucinde, das Einzige, wovon er zu reden magte, der verdiente nicht es gelesen zu ha= ben. Wer denselben Geist nicht überall sindet, hat ihn gewiß auch hier nicht entdeckt.

Der beklagt sich, nicht singen zu können, der dieses entzückende Duett gemacht hat? Alles, was noch in mir lebt von Musik, hat es aufgeregt aus dem langen alten Schlummer. Es ist zu schön und zu heilig, um nur davon zu reden, und wenn ich es vorläse, würde mich's verdrießen, wenn Iemand ein Wort darüber sagte. Aber wie ist der eine Son hineingekommen, der mich so wunderbar stört? ich verstehe ihn nicht. Macht er nicht für Ieden einen Missaut mit dem Grundton, der die Ewiskeit der Liebe verkündigt?

Ich meinte, erst mit dem Duett durfe der Theil wohl schließen; aber nein, die Tändeleien sind dazu noch weit schöner. Welche Stimmung! Das besänstigende Del ist ausgegoffen über das stürmische Meer, und nun bewegt sich das Schiffslein mit stiller Zuversicht in der heiligen Umgebung. Ich kann Dir nicht beschreiben, wie mir zu Muthe

ift; ich fühle in mir selbst die Allgewalt der Liebe, die Gottheit des Menschen und die Schönheit des Lebens. Die Metamorphosen waren die erste Geschichte des liebenden Gemüths; dies ist seine letzte Bollendung. "Dem Nhythmus der Geselligkeit und Freundschaft folgen, und keine Harmonie der Liebe stören:" giebt es eine höhere Weisheit und eine tiesere Religion? kann man klarer das Gesetz aussprechen, nach dem wir das Leben abspielen solsen? Lass mich immer anbeten das köstliche Werk, und den Dichter einkleiden als Priester der Liebe und der Weisheit.

# Uchter Brief.

the second second second

#### Un Eleonore.

Mir ift doch noch Niemand vorgekommen, der den wesentlichen Unterschied zwischen guten und schlechten Büchern, und daß er gar nicht nur im Grade besteht, so praktisch bewiese als Du. Unzdere Menschen suchen sich gewöhnlich doch auch aus schlechten Büchern, wenn sie sich einmal mit ihnen abgeben müssen, irgend etwas heraus oder hineinzulesen, und unternehmen es ordentlich davon zu reden. Du hingegen brauchst sie immer nur zum Schimpf und Spott; aber für jedes ächte und schöne Wert der Kunst hast Du einen reinen Sinn. Und wie hat Dich dieses von allen Seiten ergrif=

fen und angeregt, Du liebes Beschopf, und mas für ein foftliches Gefchenk haft Du mir gemacht, indem Du mir fo manchen freien Blick vergonnft in die innerften Tiefen Deines ichonen Gemuthes! Du haft mir die Unendlichfeit der Lucinde aufs neue bemiefen: denn fo fann nur etwas afficiren, was nach innen zu unbegrenzt einen unerschöpfli= chen Reichthum von Gedanken und Gefühlen ent= halt. Nachstdem aber auch Deine eigne: benn bas Reue, mas ich in Dir entdecke, nimmt fein Ende, obgleich Nichts fremdes darin ift. Beinahe mochte ich darüber flagen, daß es mit der Entdeckung der Berfchiedenheiten zwischen uns gar nicht fort will, die organischen ausgenommen, die wir von Unfang an fennen. In dem, mas Du über die Lucinde fagit, habe ich eben auch feine gefunden; Du haft mir nicht einmal die Beantwortung Deiner Fragen übrig gelaffen, fondern auch die felbst übernommen. Ueber das Rathfel von der Freundschaft fann ich nach meinem innerften Gefühl feine andere Auflo= fung geben als Du. Es ift eben fo, daß Ihr nur mit der Liebe und durch fie alles Andere findet, und die Freundschaft gehort auch zu den Husdeh= nungen und Bereicherungen, ju benen 3hr erft dann geschieft werdet. Bor ber Liebe scheint mir eine Freundschaft zwischen Mann und Frau etwas unnaturliches und ein leeres, ja fogar ftrafliches

Unternehmen: benn warum foll nicht bei benen, die boch mit Versuchen in der Liebe begriffen sind, alles, was fich von Natur dazu eignet, ein folder Berfuch werden? Ift es aber nicht gang etwas Underes, wenn irgendwo ichon Liebe ift? Es giebt wohl wenig mannliche naturen edler Urt, und fie muffen fich in einem fo außerordentlichen Buftande befinden als Julius, in benen Liebe auffeimen fonnte fur eine Frau, die fie vom erften Augen= blick an ichon als ein fremdes Gut anfehn; wie aber eine folche Liebe noch als Liebe guruckbleiben fann, nachdem eine bestere und vollfommnere auf= gegangen ift, die von der ichonften Gegenliebe ge= nahrt wird, das ift mir vollig unbegreiflich, und es giebt also fur mich zwei Tone in dem schonften Duett, welche ich nicht faffe. Saft Du diefen über= bort, oder flingt er Dir heller? Dagegen fann ich febr aut begreifen, wie Freundschaft gwischen Man= nern und Frauen entstehen fann, welche schon lieben, und zwar nicht etwa nur in Ermangelung eines Befferen, fondern gang von Natur, mit voller Buffimmung des Bergens und ohne einige geheime Wünsche. Das begreift nun wieder Julius nicht. Co find die Grengen des Gingelnen in diefem un= endlichen Gebiet, welches Reiner gang befigt, und wo es schon eine feltene Babe ift, dasjenige nur zu erkennen und zu verftehn, mas außerhalb bes

Eignen liegt. Glaube nicht, daß ich Dich damit loben will; es ift nichts Dir fremdes, mas Du hier verftehft, Dein Gefühl und Dein grader Blick überfliegt nur Deine Erfahrung. Gemiß fonnteft Du, nun Du liebft, Freundin eines Freundes fenn, und ich hoffe, Du wirft es auch noch: denn Dein schones Salent dazu darf nicht verloren gehn. Die vollkommene Symmetrie des Eigenthumlichen, das beständige Busammentreffen im Beiligften und Schon= ften von jedem Punfte aus, mirft Du bei feinem Undern finden und follft es auch nicht; das bleibt mein Vorrecht in fo fern ich zugleich Dein ver= trautefter Freund bin. 2118 innige Theilnahme am Werden und Sandeln eines Andern, als unbegrengte Offenheit in Deinen Gedanken barüber, als garten Ginfluß auf Gefahl und Willen durch meife und freigebige Mittheilung, als beständiges Beftreben nicht eben das Wefen des Freundes durch das Dei= nige, fondern feinen Buftand feinem Wefen gemaß zu ergangen - fo denke ich mir die Freundschaft, welche zwischen Dir und einem andern Manne moglich ware, und wurde fie nicht diefen namen verdienen? Gang gleich fonnte fie freilich nicht fenn, wenn er nicht auch liebt, und gang vollendet nicht, wenn ich ihn nicht auch an mich ziehe und Alles Eins wird. Möglich muß auch ein folches Gluck fenn: denn man fann es fich wirklich den=

fen. Auch das ift wohl in der Ordnung, daß Du noch feine Freundin gehabt haft, ehe Du liebtest: aber wie liebenswurdig diffnet sich jest Dein Gesmuth diesem Gefühl, welches mir zur schönsten Borsbedeutung wird für unsere Zukunft! Das sollst Du mir aus der innersten Tiefe der Weiblichkeit entwickeln, sobald wir wieder mit Muße mit einsander reden können.

Das mußte ich, daß neben der Liebe auch die mahrhaftige und schone Moral Dich entzücken, und daß Du große Freude haben murdeft, fo manches auch über das Leben Dir recht aus der Seele ge= schrieben zu finden. Und mit diefer Sittlichkeit habe ich doch schon oft horen muffen, wie gang rechtliche und hubsche Leute meinten, der Julius fen doch ein unbedeutender Mensch, und die Ber= wirrung, die feiner Bollendung voranging, fchien ihnen nur Mangel an Rraft und Thatigfeit und ftrafliche Vernachlaffigung feiner felbit und des Be= rufs. Der Mensch foll eben nicht Zeit haben, etwas zu suchen, am wenigsten sich felbst, und wenn er fich gefunden bat, begreifen fie auch nicht, warum er fo ein Freudenfest anstellt, als habe er eine nutliche Entdeckung gemacht. Go fchreibet fich allerdings ein guter Theil des Baffes von der Moral her, und auch die Beffen haben nicht fo viel Respekt von der Poesie, daß sie die Ideen

ihrer Aufmerksamkeit wurdigen sollten, welche ein Kunstwerk darstellen will. Demnach denke ich, es soll auch von dieser Seite nicht ganz verloren seyn. Wer nur wenigstens für Eins von Beiden Sinn mitbringt, für wahre Sittlichkeit oder wahre Liebe, dem kann nun in dieser Anschauung ihrer innigen und nothwendigen Berbindung der Sinn für das Andere aufgehn.

Co find wir naturlicher Weife in unfern Be= danken gang gufammengetroffen; wirft Du bas als eine Berschiedenheit angehn, daß ich Dir zu Deinen schonen Fantasien das Gegenstück bringe, und ihr Ende ausspreche, da Du nur den Unfang anges beutet haft? Du vertiefft Dich in die unendliche Wechselmirkung unserer Gefühle, die dadurch ein= ander immer abnlicher werden muffen, daß jedes ber Stoff ift fur bas andere. hier in ber Mitte bleibst Du, und fie ift der eigentliche Unfang, der Un= fang der Wahrnehmung und der Reflexion; die beiden Enden laffen fich nicht ausdenken. Die innige Gemeinschaft machft ununterbrochen, und der Stoff fur fie geht niemals aus. Aber eben weil Die Liebe die Gemeinschaft unseres Befens aus= macht, muß fie in Jedem ihrem Urfprung haben; ob man fie gleich nicht so weit verfolgen fann, weil, wie Du Eingeweihte gang recht fagft, bier nichts mit einem sichtbaren Zeichen anfangt. Der Mugen=

blick, da die Liebe querft ans Licht tritt, und Licht schafft aus dem innern Chaos, welches von nun an aufhort eines zu fenn, ift eben fo unerforschlich und unbegreiflich, als jedes andere Entstehen. Ren= nen wir doch beide den Buftand der Sehnfucht und des Liebenwollens, als das, mas vor dem neuen Leben in uns war; und wie haft Du mir ihn geschildert, daß ich Dich noch immer dafür an= bete! Aber wo haft Du das hergenommen in der Lucinde? gerade aus der geheimnisvollsten und mun= berbarften Stelle, und im Grund aus dem, movor Du felbst erschrickst. Sagt denn Julius, daß die Liebe Euch angeboren und urfprunglich mare, und nur in Guch fur Bollendung fame? oder redet er nur von ihrem finnlichen Element? ich meine fo. wie man ce ansehen muß, nicht roh und fur sich, fondern wie es fich durch Reflexion wieder ausschei= ben laft aus der Mischung des Bangen, nicht ohne Spuren feiner Bereinigung mit bem Entgegen= gesetten. Daß Ihr nur hier die Quelle fend, und wir aus Euch schopfen muffen, grundet fich blos auf die Boraussehung, daß die Liebe in Guch gu einem innigeren Gangen gedeiht, daß Guch bierin naturlich ift, mas fur und das hochfte fast uner= reichbare Biel bleibt. Gott fen Dank, daß Du es laugneft, daß Du es trot aller Erfahrungen, Die man darüber haben mag, nicht auf unsere Ratur guruckwirfft, und daß Du in mir diese Unvollen= dung nicht gefunden haft, deren fich Julius bewußt ift. Gen auch nicht bange, meine fuße Freundin, ich febe Dich immer gang, und fo fann nie Ginn= lichkeit oder Leidenschaft allein in mir fenn. -Denfe nur wie viel geiftige Erinnerungen bei uns an allem bangen, mas die Liebe und vergonnen fann, und wie Du und ich der Erinnerung pflegen. Damit Du Dich aber nicht auf unfer Eigenthumliches zu verlaffen brauchft, und aller garten Gorge über mich enthoben werdeft, will ich Dir fagen, wie ich über die gange Cache denke, oder vielmehr, ich will unfer gemeinschaftliches Den= fen ordentlich aussprechen. Die Liebe wachst ins Unendliche dem Grade nach, das erfahren wir, wie Du weißt, taglich; fie machft ebenfalls ins Unend= liche ihrem Wefen nach, indem ihre Beffandtheile fich immer inniger verbinden und eins werden, und das erfahren wir auch, liebe Eleonore, wenn gleich jest nicht mehr so merklich, als in der Zeit, da Du erft zur Ruhe gebracht wardft. Run giebt es alfo zwei Wege, in der Liebe zur Bollendung zu fommen, weil diese beiden Fortschritte doch nur fel= ten oder nie gleichmäßig geschehen fonnen. Ginige haben von Natur einen hohen Grad von Gehn= fucht nach diesem oder jenem Theil der Liebe, und fo ift die Liebe auch gleich ftark, fo bald fie wirk=

lich wird: aber ihre Elemente sind nicht auch in bemfelben Grade innig mit einander verbunden, fie find fich nur eines oder des andern bewußt, und die übrigen schlummern noch in dunklen Uhnun= gen. Jedes neue, welches fie finden, wird auch bald machtig, aber je ftarfer jedes für sich ift, defto langfamer verschmelzen sie in einander; also streiten fie um die Herrschaft und wechseln. Go werden ohne Unterschied des Geschlechts alle heftige Natu= ren ihre Bahn vollenden, nicht ohne große Er= schutterungen. 3ft fie biefer Erschutterungen me= gen die bedenklichere, fo lag uns dafür gefteben, daß sie gemiffermaßen die naturlichere ift; benn das menschliche Geschlecht felbst ift fie gegangen. Un= bere haben von Ratur mehr ein gartes Gefühl für den mahren und hochsten Charafter der Liebe; mas fie fuhlen, ift das Bedurfniß, die verschiedenen Ge= fühle, die nur schwach und als Ahnung in ihnen vorhanden find, aufs innigste zu verbinden. Go wachst die Abnung und die Hoffnung mit dem Menschen selbst bis zum Finden des Gegenstandes. Dann ift die Liebe, mit ihrer Unendlichkeit, aber boch ihrem mahren Wefen nach, gleich gang ba, nicht als etwas munderbares - man weiß, daß fie fich lange geregt hat - aber als etwas neues, nie gesehenes, anbetungswürdiges. Ihre einzige Unruhe ift nur, ob auch alles fo ift, wie sie

meinen, und ob das Gefühl von der Hebereinftims mung ihres Bewußtsenns mit ihrer Idee nicht eine Taufdung ift. Darum feben fie manchmal mit fchuchternem Bagen ober fcmerfalliger Bedenflich= feit den einzelnen Meußerungen der Liebe zu, bis auch das Alles übermunden ift. Dann bleibt ihnen nichts ubrig, als im ichonften Genuß und im freieften Spiel ins Unendliche machfen zu laffen, mas die Gotter ihnen gegeben haben. Troefne Worte find es, in denen ich das Refultat Deiner garten Beobachtungen über uns beide und meiner Gedanken Dir da mittheile, Du mußt fie verfteben und murdig ausbilden. Du weißt nun, mas Du nicht zu beforgen haft, denn Du weißt, wohin wir gehoren. Aber liebe Beliebte, Bollendung ift auch für die Liebe nur im Tode, und so werden jenen immer noch bisweilen die Elemente der Liebe als Wechsel erscheinen, und eine Frau, die selbst diesen Weg ging, oder den Geliebten ihn gehen fah, wird nicht davor erschrecken, fondern durch fich felbst den Buffand des Augenblicks ergangen. Und Du leifes nachdenkliches Gemuth, wirft noch lange den Dros birftein nicht aus der hand legen, und immer ffreichen und vergleichen, wenn von den unendlich vielen Erscheinungen der Liebe eine neue in uns aufgeht; und ich werde doch immer glauben und wiffen, daß Du im Rlaren bift über uns und Alles. Das ift das Prognostifon mehrerer Liebe;

aber was fur eins ftellft Du ihr nach außen, in ber Begeisterung, in welche die Lucinde Dich gefest hat! Wir follten unfre Geschichte und unsere Un= schauungen zu einem Begenftuck verarbeiten? Dein Gedachtniß ware dazu vortrefflich; aber wo ift mir Die Runft? Betrachte nur, wie reich baran Diefes Werf ift, und laß ihr Gerechtigfeit widerfahren, in Absicht auf den Antheil, den sie hat an der großen Wirkung auf Dich. Es ift eine fcone Fantafie, und ich will Dich nicht darin ftoren ; ich will nur aussprechen, daß sie zu benen gehort; welche Fantafie bleiben muffen. Die Liebe ift felten; aber Werte wie diefes muffen noch feltner fenn. Denn ihnen muß wirklich gefühlte Liebe jum Grunde liegen, fonft murde ihnen der leben= dige Hauch, die garte Beweglichkeit und die ftrenge Richtigkeit fehlen, wodurch diefes fur uns fo rei= zend wird: aber nicht jeder Liebe folgt auch die Runft, nicht jeder Pfeil, den der Sohn der Benus Urania abschießt, verwandelt fich in einen Griffel. Einen großen freien Stil des Denkens und lebens haben wir und felbst gebildet, und ein gartes be= megliches Berg haben und die Gotter gegeben. Go laß uns handeln, wie wir bisher thaten, die schone Bereinigung der Gelbftftandigkeit und der Liebe bar= stellen. Was von Poesie in uns ift, ift doch wohl nur die untheilbare der Natur und des Bergens,

die für uns immer die Quelle des Zartesten und Schönften im Leben seyn wird, aber sich doch weizgert, in die Welt hinaus zu gehn. Pflege sie als mein liebstes Eigenthum in Dir, und wisse, daß ich bald wieder komme, Momente mit Dir zu leben, welche verdienten, gedichtet zu werden.

### Meunter Brief.

### Un Ernestine.

Burne nur nicht, liebe Schwester, daß ich Dir so unendlich lange nicht geschrieben habe. Dafür schiese ich Dir jest das neueste Stück des Athenaums mit, welches so eben die Presse verläßt, und worin Du gar herrliche Sachen sinden wirst. Heute sage ich Dir nichts darüber, denn ich will nicht wieder Einleitungen zu Deiner Lekture maschen; das reizt Dich nur, wie ich bemerkt habe, zur Posemis und nimmt Dir Deine Unbefangenheit. Mur so viel, daß ich Dir die Stanzen an Heliosdora, und die angestrichenen Stellen in den Ideen zur Beherzigung empfehle, um vorläusig inne zu

werben, wie unrecht Du in einer Deiner Saupt= einwendungen gegen die Lucinde, wenigstens dem Berfasser, gethan hast, wenn Du anders, wie es scheint, auch an ihn dachteft. Du mußt aus ben Stangen - die Dir hoffentlich auch in anderer Ruckficht merkwurdig fenn werden - erfeben, wie groß er sich die Wirkungen der Liebe denft, und was fann frarker und eigenthumlicher über ihre Rraft gefagt werden, als daß fich um eine liebende Frau, und nur um sie, eine Familie bildet, in dem tieferen Ginne, wie das heilige Wort hier genom= men ift? Aber Du haft doch auch dem Buche febr Unrecht gethan, wenn Du meinft, es fen gu wenig außere Welt darin als Objeft der Thatig= feit. Sobald von Leben die Rede ift, gebe ich Dir unbedingt recht, daß ein Mann, dem fich eine Frau ergab, fich aus der burgerlichen Welt, wie schlecht sie auch ift, nicht ausschließen darf, und es fortdauernd zu wollen, mare allerdings eine wunderliche Gefinnung; aber diefe ift ja nirgends meder angepriesen noch ausdruckt. Es ift nur ab= frabirt von der burgerlichen Welt und ihren Ber= baltniffen, und das ift doch, weil fie fo fehr schlecht find, in einem der Liebe geheiligten Runftwerk Schlechterdings nothwendig. Bilde Dir doch nicht ein, daß alle Berwickelungen, Gemuthsbewegungen und Thaten, welche daraus hervor geben fonnen,

im Stande maren, die Liebe zu erlautern oder gu verherrlichen, und daß es deshalb der Dube lob= nen fonne, bas Gemeine und Unwurdige mit auf ben Schauplat zu bringen, und mache Dir den Unter= schied zwischen einem Roman und einer Novelle recht flar, um bestimmt zu miffen, mas Du von jedem fordern barfit. Fast mare ich in Berfuchung. um ihn recht schneidend aufzustellen, Dir etwas fehr ftarkes zu fagen, Du mochteft mich aber zu fehr verkegern, und ich will es lieber darauf an= kommen laffen, ob Du es felbst findest. Biel gu geringschätig aber sprichst Du von dem, was die Liebe auf Julius Runft gewirft hat, und haft das Beffe darin gewiß übersehen. Du mußt Dir diefen Be= genftand mehr entfremden, fo wirft Du feben, daß mit wenigen Worten viel gefagt ift. Und ohne Dich etwas mit der Runft zu befaffen und das Maß Deines Ginnes dafur überall zur Band zu haben, fannst Du auch fonft gar Bieles nicht verfteben. Es ift eine Eigenheit, Die durch das gange Buch hindurchgeht, daß der Berfaffer in feiner Charafteri= ftif, die mehr als angedeutet feyn foll, zur Rube fommt, ohne zugleich die Werke, die ein Jeder macht, von welcher Urt fie auch fenn mogen, zu Schildern, und dies ift nicht eine gange Seite eines Menschen, die fonft mit Stillschweigen übergangen wird? Deshalb muß auch Lucinde eine Runftlerin

fenn. Ich mache Dich hierauf nur aufmerkfam, es muß Dir nun, wenn Du es verfolgft, von felbit eine Menge von neuen Unfichten geben. Freilich ift Dir und mir, und gewiß den meiften Lefern das Verstehen dieses Elementes dadurch nicht we= nig erschwert, daß gerade die bildende Runft gewählt ift, fur die es wenig Ginn unter uns giebt, und noch weniger Renntniffe darin. Dies mag aber eine unumgangliche Nothwendigkeit gewesen fenn, und wenigstens hat es große Bortheile gewährt. Bedenke nur das Gine, daß nun alle Poefie in Julius und alle Unnaherung dazu schlechthin als Werk der Liebe anzusehen ift, und ermage bei Dir felbst die Geltenheit diefer Bereinigung. Schon das wird Dich einsehen machen, daß er nicht fug= lich schon vor der Liebe die Poefie haben durfte. Wolltest Du etwa lieber, daß ihm Musik oder Mimif zugetheilt worden ware? Die erfte mare gewiß eben fo schwierig zu behandeln gewesen, und die lette ift ja in der Wirflichkeit, über welche doch nicht profetisch hinausgegangen werden konnte, von Gemeinheit so dicht umgeben, daß auch ein großer Meifter fie nur parodifch hat behandeln tonnen, und daß ihre Ginführung noch arger gemefen mare als das Berfenken des Gangen in die gemeine bur= gerliche Welt. Und auch die gefellige Wirfung der Liebe ist ja nicht übergangen. Siehst Du denn

nicht die gute Gefellschaft im Begriff gemacht gu werden? Faffe Deine Geele nur ein wenig in Be= buld. Und fiehft Du nicht ben Unterschied in der Urt wie jest die Menschen auf Julius wirken und er auf fie? Das ift nur eine munderliche Bermob= nung, daß Du die außeren Begebenheiten alle mit haben willit, um die Lucken in der Charafteriftik daraus zu ergangen, eine Bermohnung, die nur aus ber Schlechtigfeit der bisberigen Romane entstan= ben ift, und zu unnüten Spitfindigfeiten und lee= ren Untersuchungen führt, weil Begebenheiten alle= mal vieldeutig und unendlich find. Wenn Du nun wußteft, wie fo und warum Julius bald bier ift und bald da, wurden Dir nicht fibrende Fragen entstehn über das Gollen, und über das, mas er möglicher Beife hatte thun fonnen? worauf doch gar nichts ankommt. Ift Dir nicht ber zweite Brief unendlich mehr werth, als die tragifchfte Schilberung Diefer gefährlichen Rrantheit? Satte fich mit einer folden dies reine aus einem Stuck gegoffene Ge= malde des Eindruckes vereinigen laffen? und ware es nicht gang verkehrt, jene zu geben und diefes bem Lefer zu überlaffen? Es mare Unrecht, wenn ich darüber noch ein Wort verlore. Rur darauf muß ich Dich fuhren, daß Du überhaupt die Bir= fung der Liebe zu fehr aus dem weiblichen und zu wenig aus dem mannlichen Standpunkt angesehen

haft. Du mußt sie mehr nach innen zu suchen. Daß die Verwirrung gelöst und in einem zerstörten Gemuth Harmonie und Nuhe hervorgebracht wird, das ist doch bei Gott das Größte und Wurdigste, was die Liebe auf einen Mann wirfen kann; das lies Dir doch ja recht heraus. Dies und das Werden der Poesse sind Haupt = Effekte, und Du wirst auch immer entsprechende Gegenstücke für jes des sinden, und daraus vielleicht am besten die nothwendige Anordnung des Ganzen und den insnern Zusammenhang der Theile erkennen; so wes nigstens scheint es mir.

Indeß laugne ich Dir nicht, daß auch ich Manches, was gar sehr nach innen zu geht, zu wenig angedeutet sinde. Guido und Antonio stehn da, wie ein Paar Hieroglyphen in einer leserlichen schnörkel sind, aber man versteht sie nicht. Sch möchte es eine Unzüchtigkeit der Form nennen, die Fantasie so aufzuspannen und zu qualen. Auch sonst magst Du hier und da Necht haben, was zum Beispiel das Theoretisiren betrifft. Nur gestehe doch ein, daß es so ist, wie es einem Kunsteler, dem alles Kunst werden muß, gar wohl ziemt, und daß sein Denken doch auch zu dem gehört, was dargestellt werden soll. Weist Du das anders zu machen? Und nun laß in Gottes Namen diese

polemischen Unsichten und Betrachtungen ruhen, die doch immer nur auf dieses und jenes gehen und die Ansicht des Ganzen verhindern. Es ist wohl immer besser, sie zuerst abzumachen als dis zulest zu versparen; aber abgemacht, laß sie nun auch seyn, und genieße nicht etwa noch einmal, sondern immer wieder die hohe Schönheit und Poesse des vortrefflichen und einzigen Werfes. Ich habe mich allem Streiten darüber schon längst entzogen, und es dem stillen unerschöpslichen Genuß und der einssamen andächtigen Betrachtung geweiht, für die es gemacht ist.







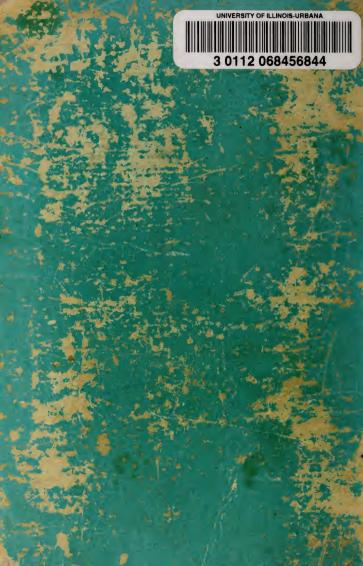